



expressed by him.

gan by his widow, May, 1888, in accordance with a wish Monroe, Michigan, presented to the University of Michi-The private Library of Edward Dorsch, M. D., of

THE DORSCH LIBRARY. 99



IF 

4 0

.

## Bilber aus Griechenland.

Erfter Theil.



Bilder

aus

3712.4

# Griechenland

v o n

Endwig Stenb.

Erster Theil.

Leipzig: F. A. Brochaus.

# Inhalt.

|     |                         | Seite |
|-----|-------------------------|-------|
| 1.  | Abschied von Athen      | 1,    |
| 2.  | Hagia Triaba            | 22,   |
| 3,  | Die Pirdeusftrage       | 29,   |
| 4.  | Jorgi                   | 50,   |
| 5.  | Pirdeus                 | 66,   |
| 6.  | Abfahrt aus bem Piraeus | 91.   |
| 7.  | Auf Salamis             | 107.  |
| 8.  | Kalamati                | 142   |
| 9.  | Ifthmus                 | 173.  |
| 10. | Ankunft in Korinth      |       |
| u.  | Afroforinth             | 207.  |
| 12. | Rorinth                 | 223.  |
| 13. | Banket in Korinth. 1    | 229.  |
| 4.  | Bantet in Rorinth. 2    | 260.  |
| 5.  | Bantet in Rorinth. 3.   | 310.  |

#### I. Abreise von Athen.

In ben letten Monaten vor meiner Abreife von Uthen wohnte ich in bem Saufe bes Berrn Spiros Bamburis, in jener Gegenb ber Stabt, bie vom Thefeustempel oftwarts gegen ben Lycabettus bin= liegt und bei ben neuen Athenern bie Pfri beißt. 3ch hatte mir biefes Saus besmegen ausgemablt, weil es neu und reinlich mar, und weil man von feinem Balfone aus weit umberfeben fonnte, über bie junge Metropolis und über einen großen Theil ber Umgebungen, fo bag bas Thal bes Cephiffus und ber jenfeitige Berggug, ber Encabettus und Symettus und bie Afropolis im Gefichtefreife lagen. Sinter bem Saufe mar ein Sofraum, ber ftets fehr fleißig gefehrt gehalten murbe, und in bem Sofe ftand bie bescheibene Wohnung meines wohlhaben: ben Sausberrn, eine niebrige Butte mit einer Thure, I. 1

einem Fenster und einer Stube, die Thure ohne Schloß, die Fenster ohne Scheiben und die Stube ohne gebielten Boden, so das diese Schöpfung best engsten Bedufnisses im Gegensag zu dem vor ihr stehenben Ziergebäube zu erfreulichen Bemerkungen Anlaß geben konnte, welch schoner Spielraum in aufbluhenden Landern bem Fleiß und der Sparsamteit gegönnt ift.

Unfangs nun hatte ich febr wenig Bertehr mit meinen Sausleuten. Berr Spiros begab fich in aller Frube, lange ebe bie Franken aufftanben, in feine Bube am Bagar, wo er Leinenzeug und Tuder, fowie auch Buder, Raffee und Rum verfaufte, und Abends tam er gewohnlich erft nach Saufe, wenn ich fcon auf Befuche ober in bie Locanba gegangen mar, fo bag ich ihn nur außerft felten gu feben bekam. Frau Maria, feine siemlich bejahrte Schwester, ber ich ofter begegnete, ging ftill an mir vorüber, und ließ es, wenn fie mir in ber Frube einen guten Morgen geboten hatte, mohl fur ben gangen Zag über babei bewenben; bie Dichte aber. bie fie als eine Baife ju fich genommen, mar, wie es fchien, ftrengftens beauftragt, mich wo moglich gar nicht angufeben. Benigftens pflegte fie, wenn ich burch ben Sof tam, fich immer etwas ju fchaf= fen ju machen, mas mich um ben Unblid ihres

Untlibes brachte. Entweber bob fie ein Steinchen auf, an bem ihr noch einen Mugenblid porber nicht bas Geringfte gelegen mar, ober fie richtete etwas an ihren Schuben gurecht, ober fie feste fich auf eine Bant und legte ihr Ropfchen in bie Sanbe. ja einmal mußte fie fich, als ich ploblich erfcbien. mahrend fie gerabe ein großes irbenes Gefchirr reis nigte, gar nicht anbers zu belfen, als baf fie ibr niedliches Ropfchen mit Saut und Saar in ben Topf fledte, wobei ich ubrigens nicht umbin fonnte, aus feinen Tiefen ein liebliches Richern ju berneb: men. Nichtsbestoweniger fiel bas Pflegfind boch auweilen aus ber Rolle, und ehe ich vierzehn Tage im Saufe mar, hatte ich mich vollfommen überzeugt, bag bie junge Nichte eines ber iconften Dabden von Athen mar.

So ging es anfangs; nach und nach aber, als fich ben Sausteuten meine eblere Natur erschlossen, daß beißt, als sie bemerkt hatten, das ich Abends gewöhnlich nach Sause komme, mich im Wein nicht übernehme, den Bebienten nie prügle und alle Monate ben Miethzins punktlich bezahle, da anderten sich die Verhältnisse fehr zum Bessern.

Eines Sonntags tam herr Spiros in der Fruhe mit all feinen Prachiftuden, seiner bluthenweißen Fustanelle, seinem werthvollen tunefischen Fes, feinem blauen, feintuchenen, mit Geibe verbramten Geleti angethan, einen toftbaren Bernfteinrofentrang in ben Sanben, jum Befuche berauf und gab, mab: rent er eine Rugel biefes Rranges nach ber anbern langfam burch bie Finger rollen ließ, nicht undeut: lich au verfteben, bag bie feltene Gefittung, bie ich bisher an ben Tag gelegt, ihn und feine jungfrauliche Schwefter in bobem Dage fur mich eingenom: . men und ihn beftimmt habe, burch biefen Befuch mir perfonlich feine σεβάσματα, feine Berehrung ju bezeigen. 3ch banfte meinem wohlgefinnten Birthe herglich fur feine gute Meinung von mir und verfprach, mich berfelben immer murbiger ju machen, wobei ich ihm fraftig bie Sant fcuttelte und ihn Plat zu nehmen bat. 3ch ließ Pfeifen und Raffee bringen, und mahrend wir fcmauchten und fclurften, plauberten wir wie zwei innige Sanbelsfreunde uber Dustatnug, Rofinen, Arat, Buder und feibene Salstucher, bis fich unfer Gefprach, je mehr wir erwarmten, emporfchwang und gulest freund: lich und lebhaft über Sanbel und Gemerbe, Staat und Rirche fcweben blieb. Ich glaube fagen gu burfen, wir haben uns verftanben, benn Berr Gpi= ros verließ mich mit febr fcmeichelhaften Reben uber bie Deutschen, unter benen er wieber mich am meiften beraushob, und verfprach ofter ju tommen,

welcher Busage er benn auch burch einen regelmäßisgen Sonntagsbefuch treu blieb.

Balb barauf begab fich ein Greignig, bas bie angenehmften Folgen fur mich nach fich jog. Es war namlich, von Trieft verfcbrieben, ein eiferner Dfen ericbienen, ber auf ein paar Stunden, bis bie nothigen Borbereitungen ju feinem Empfange in meinem Bimmer getroffen fein wurben, in ben Sof geftellt wurde. Babrent ich nun oben beschäftigt mar, einem bellenischen Klempnermeifter Unleitung ju geben, wie er, ftatt einer herauszunehmenben Renftericeibe, eine Metallplatte einzufügen und in biefe gur Aufnahme bes Rauchfanges eine Bffnung anzubringen habe, bemerfte ich mit großer Freude, bag unten Tante und Nichte mit erftaunten Bliden fich um ben feltfamen Untommling herumbewegten und über ben großen eifernen Topf, ber fich auf vier fclanten Saulen fo zierlich emporfchwang, einander Fragen aufgaben, beren Beantwortung beutlich erkennen ließ, bag es ihnen viele Schwierigkeit machte, ben 3med biefes Gerathes ju entrathfeln. 3ch eilte bienftfertig bie Treppe binab, allein ebe ich noch ben Boben erreicht hatte, mar bie fluch: tige Richte icon hinter ihrer Thure verschwunden, und mir blieb nichts ubrig, als meine Erflarungen, an benen ich auch bie Entflohene fo gerne hatte Un:

theil nehmen lassen, an die weniger scheue Kyria Maria zu richten. Sie sah mich verwundert an, als ich ihr auseinandersehte, es sei die selfstame Mesen ein dosere, et, ein Ding, wie man sich deren im Frankenlande zum Heizen der Immer bediene, und es habe dasselbe keinen andern Iwed, als in deren nun berannahenden Wintertagen nach vaterlähnischer Weise auch mein Stüdchen zu erwärmen. Sie schüttelte mistrauisch lächelnd das Haupt, murmelte ein paar Mal Fel, Fels Gott, o Gott, und blickte unst ungläubig nach, als der Alempnermeister und ich mit vereinten Kräften den Ofen über die Treppe hinauf in meine Stube schoden.

Am namlichen Abende prasselleren schon lustige Flammen in dem eisernen Topfe. Eine behagliche Bokrme breitete sich in meinen Raumen auß und der attische Boreas, der bisher durch die weiten Fugen der Fenster herein mein Zimmer unwirthlich gerüftet hatte, konnte gegen die Anstrengungen meines Landsmannes nicht mehr aufkommen. Ich war

<sup>\*)</sup> Der hollenistende Rame für Dfen ist Jequisorga, ein Bort, das übrigens, sowie die Sache selbst, den minder gebildeten Griechen unstere Zeit bieber noch umbekannt geblieben ist. Im Winter bedient man sich, wie in andern Sub-ländern, zur Erwakrmung ber Zimmer thonerner oder metallenner Kohlenbeden.

überglücklich in feinem Befibe, benn bie einzelnen kalten Tage in diesem füblichen Lande find viel unleiblicher, als ganze frostige Wochen am Juße der bairischen Alpen. Mein Bergnügen theilte Jorgi, das Pabi \*), ber beim ersten Anblid ein Berächter bes Ofeni gewesen war, nun aber ein Bewunderer bestelleben wurde, und mir durch viele Schmeicheleien, die er an ihn verschwendete, für die Geringschaung, mit der er zuerst von dem Antommlinge gesprochen hatte, abbitten zu wollen schien.

Auch Kyria Maria glaubte ich zur Theilnahme an meinen hauslichen Freuden einladen zu mussen. Ich dat sie ein paar Tage darauf, mich in meiner warmen Stube zu besuchen, und sie nahm diese Aufsorderung dankend an. Ich hatte eine Ahnung, daß sie nicht allein kommen werbe, und wartete in angenehmen Hossungen auf die Erfüllung ihrer Jusage.

Es war an einem flurmifchen, kalten Abenbe, als Apria Maria mit zogernben Schritten und freundlich lachelnd bei mir eintrat, nicht allein, sondern an ihrer hand die schone Nichte. Ich empfing die

<sup>\*)</sup> Pabi, naed von naedlor, ift ber Rame fur bie Jungen, bie in Griechenland fast allgemein bie Dienste unser er Magbe verrichten.

beiben Athenerinnen mit allem Aufwand meiner boischen Grazie und konnte nicht Worte genug sinden, um die Freude auszubrücken, die ich über ihren Besluch empfand. Wir sehren uns, und nachdem die unerläslichen Erkundigungen über gegenseitiges Wohlsesinden zu Ende waren, begann Frau Maria mit forschenden Bliden meinen Hausrath zu mustern, bis sie endlich ihre Augen auf dem Den ruben ließ und sagte:

Fürwahr, Ihr Franken habt boch Alles, was Ihr zu einem vergnügten Leben braucht. Du haft ben Winter mit Schnee und Eis num nicht mehr zu fürchten; benn bas Ding ba, bem ich es nie zusgetraut, macht ja Deine Stube so warm, baß der Frost gar nichts bagegen vermag; aber wir, wir sien oft ganze Tage an unserm Herbe unten und reiben die erstarrten hande und schwer und frieren boch noch immer zum Ichnellappern. Eine glückliche Nation, die Franken.

Es freut mich, Kyria Maria, antwortete ich, bag Du es bei mir behaglich findest. Ich bosse, Du wirst an kalten Tagen noch oft berauskommen, um Dich zu warmen. Und bann kommst Du auch mit, liebe Nichte?

Die Nichte blidte mich aus ben großen schwarzen Augen freundlich an und sprach: Uch ja, wir



werben nun wohl ofter zu Dir kommen, nachdem wir Dich jest kennen gelernt.

Das wird wohl so oft nicht geschehen, Ivene, siel die Muhme berichtigend ein; denn was würden die Manner sagen, wenn sie zu Kyr Ludovilos au Besuch kämen und uns Weiber hier sanden? Das geht nicht; aber erweise uns nur Du die Ehre und plaudere mit uns an unserm herde, so oft Pukannst, denn Du mußt viel zu erzählen wissen ich franklisch verstände, ich würde Tage lang mit den Franken schwahen. Sieh nur, Irene, sügte sie hinzu: dieses Jausgeräthe, diese Aleider und Bücher, wie das Alles so zierlich ist. Das ist nicht unserm Lande gemacht, so wenig als das Ofeni, das sie Dir übers Meer geschickt haben. Es müssen weise Leute sein die Franken!

Es geht an, Ryria Maria, entgegnete ich, Du finbest von allen Arten.

Alfo weise und alberne? Richt wahr, da wird es wohl auch gute und bose geben? Es geht zwar so unter ben Leuten die Rede, sie seien Alle schlimm, allein ich glaube, einen oder ben andern könnte ich schon lieb gewinnen.

Sab' ich's nicht gefagt? feste bie Nichte hinzu; ich meinte immer -

Schweig, Frene, schweig! fagte lebhaft unter= brechend bie Muhme.

Ei, fprich nur aus, liebe Richte, was meintest Du benn immer ?

Rein, nein, suhr Kyria Maria noch heftiger bazwischen; sie spricht so viel unnüges Zeug; 's ist nicht ber Muhe werth, es anzuhören. Was Dich betrifft, Kyr Lubovike, so haben wir von Ansang an die höchste Verehrung für Dich gehabt.

Du auch, Frene? fragte ich.

Freilich, antwortete biefe lachelnb.

Und warum verbargst Du Dich benn immer, wenn ich burch ben hof ging?

Ich war zu furchtsam, Kpr Lubovike; ich wagte es nicht, Dich anzusehen.

Und nun getrauft Du Dir's?

Benn bie Duhme bei mir ift, fo barf ich's wohl.

Die Muhme blidte fie ftreng an, bas Madchen wurde roth und ich fing barauf mit Fleif von ansbern Dingen gu reben an.

Unfer Gespräch dauerte noch lange und schloß mit ben herzlichsten Versicherungen gegenseitiger Hochsachtung und Freundschaft. Ich begleitete die Dasmen bis an die Treppe, und als wir schieden, erneuerten sich die Hösslichsteiten. Die Muhme sagte:  $\Sigma \tilde{\alpha}_S$  neosxvrä, was unzählige Male gehört wird

und so viel sagen will, als: ich lege mich Euch zu Kußen; die Nichte aber wählte sich eine zwar eben so gewöhnliche, boch mir viel gefälligere Formel. Sie lispelte nämlich leise: Nà µāç àyunāç, hab' und lieb, und darauf antwortete ich freudig und mit Nachdruck: Ja, ja, das will ich thun.

Run sing ich auch an unten in der hutte einzusprechen. Zumal Abends fand ich es traulich in dem kleinen Saufe, wenn nach vollendetem Tagewerk Gerr Spiros aus dem Bazar zurückgekehrt war und sich mit seiner Schwester und Stenen um den niedrigen Herb lagerte; wobei er, als der Gebieter des Hauses, von einem kleinen Schmel ber unterherrschte, während das Frauenvolk, gehorsam unber den nachten Erdboden hingebreiteten Teppicke kauerte.

Da lauschten wir oft alle Drei auf die Mahren, die er, eingehült von den wohlriechende Duften feines Aschibutis von erhabenem Sige berad tund gab, auf die traurigen Geschichten von Dram Ali's und seiner Dreißigtausend Untergang, von Karaiskafi's Tod und von der Aktopolis Belagerungen, wo er überall selbst mit geduldet und gekampft hatte.

Da pflegte Ryria Maria, wenn es recht arg fam, ju feufjen und bie Fügungen bes herrn ju

preisen, die Nichte wischte sich die Thranen aus den Augen, und der Frankengast lobte ben helbenmuth und die Ausdauer der hellenen. Dann erzählte die Schwester die Leiden ihrer Berbannung auf Salamis und pries die Nichte glücklich, daß sie all den Jammer schon vergessen habe und von Nichts zureden wisse, als von dem glorreichen Charfreitage \*), wo die Turken den Kriegern des Otto das Kastron übergaben, und von dem frohlichen Einzuge des Königs in ihre Vaterstadt, und von der festlichen, gefeierten Anwesenheit des Ludovisos \*\*).

Dann wurde mir bas Wort gegonnt und ich etzählte bon bem rathfelhaften Lande Guropa und ben narrifchen Kerin, ben Germanen \*\*\*), die bas herr-

<sup>\*)</sup> Es war am Charfreitage, ben 12. April 1833, als bie baierichen Sulfstruppen im Namen bes Konigs von Griechenland von ben Turten bie Altopolis übernahmen.

<sup>\*\*)</sup> Es bedarf wohl taum ber Erinnerung, daß hier von bem Besuche bie Rebe ift, ben Seine Majestat ber Kinig von Baiern im Winter 1835 seinem königlichen Sohne in Grie-henland abstattete.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach ben Worterbuchern zu schließen, ware früher unter ben Neugriechen ber bei ben Türken gebrauchtiche und von biesen ben Sauven abgebrorgte Rame, Nieren, Rimtsche, für bie Deutschen gettenb gewesen. Diesen hott man jest nicht mehr, und ber alte Rame, of Feperord, die Ermanen, ist wieder in seine Rechte eingetreten. Unter "Europa" aber versteht man in ber Levanter durchweg nur das früstliche Eu-

lichste Bolt ber Welt sind nach ben alten hellenen, alle Rationen lieben und von keiner geachtet werben, den Urborn aller Wissenschaft besigen, unter fünfunddreißig Kursten getheilt, unter frostigem himmel still und harmlos leben und vor etwa zwanzig Zahren ben Napoleon besiegt haben. Da wurden von der Muhme und der Richte viele seltsame Kragen gestelt, und während herr Spiros oft sonderbar. dabei lächelte, fonnte Krvia Maria nicht aushören, das Glud ber Franken zu preisen, ja selbst die Richte seiner gut auszulegen, daß ich biesem vortrefflichen Stamme entsprossen.

Ich fand sie dasur auch immer liebenswerther. Wenn der Oheim sie horte, sprach sie wenig; ihre Ehrstrucht vor ihm war zu groß; aber wenn ich mich mit ihr und der Muhme allein sand, ließ sie dunten Bluthen ihrer jugendlichen Laune frohnlich sprießen. Gelesen hate sie nichts barn hinderte sie der Umstand, daß sie die Buchstaben nicht kannte — aber ihr Geist war durch Sprachkenntnisse gebildet, denn sie plauderte mit den Nachbarinnen albanessisch und zwar, wie mir Jorgi



ropa, und die Zurkei und Griechenland gehoren baber nicht bagu. Η Φραγγιά und η Ευρώπη find gleichbebeutend.

<sup>\*)</sup> Es ift bekannt, baß ein großer Theil ber Ginwohner- fchaft bes beutigen Athen aus albanefifden Familien befteht.

fagte, mit überlegener Eleganz. Bon ihren athenischen Urahninnen hatte sie ben leichten Scherz,
bie jonische Gabe bes heitern Gespräche, die tabellose Anmuth ber Bewegungen, aber ihre Lebensansicht schien ber borischen Strenge zu folgen, benn
ich hörte nie ein galantes Bort von ihr, und ich —
zu meinem Lobe sei's gesagt — habe ihr auch keins
beigebracht. In ihrer Schönheit endlich, da waren
alle Schönheiten, jonische und borische, hellenische
und hyperboreische vereinigt.

Balb barauf begab es fich, bag ich vom Pferbe fiel. Un einem lauen Berbftmorgen fprengte ich auf einem jungen Bengfte luftig auf bie Felber ge= gen ben Cephiffus bin. Unfange war bie Freube groß, balb aber murbe ber Gaul fibrrig. Muf einmal fing er ben Bugel, machte, wie um fich feiner Freiheit zu vergemiffern, einen weiten Gas, fturgte bann in mutbenber Saft, in bonnernbem Laufe uns aufhaltfam auf bie Stadt ju und braufte fchaumenb bie lange Gaffe ber Pfiri binunter. Da ftanb ein Relbblod mitten im Bege; über ben ftrauchelte er in jabem Sturge; ich flog, wie ein Pfeil von ber Senne gefchnellt, an ein großes Marmorftud, ben Edftein eines Saufes bin; er aber raffte fich auf, rannte fcredenverbreitenb auf ben Bagar binab, und ich lag bleich und blutend ba. Die Mugen begannen mir zu brechen; viele Leute fammelten fich um mich, unbefannte, verworrene Stimmen fummten noch um mein Ohr, bann verlor ich bas Bewußtfein.

Ich erwachte wieder. Irene stand lauernd zu Saupten meines Lagers und that einen lauten Freudenschere, als ich die Augen aufschlug. Dann aber lächelte sie mich an, so freundlich, so liedefelig — mir ist vor und nachen nie so zugelächelt worden. Ich füste ihre Hand, mit der sie mir langsam über das Gesicht suhr, um die blutgetrankten Locken wegzustreichen.

Armer, armer Effenbi! fagte fie, ihre Sand wegziehend; so weit von Beinem Monachon! Wo find nun Deine Lieben, Dich zu pflegen?

Ift bafur nicht fchon geforgt? erwiederte ich; ift bier im Saufe niemand, ber fich um mich kummert?

Aber wir find Dir fremd, wir fprechen Deine Sprache nicht; fagte fie entgegen.

D liebe Nichte, antwortete ich; Du bift mir nicht fremd; Deine schwarzen Augen kenne ich feit lange schon, und ich spreche ja Deine Sprache! Kann ich Dir nicht sagen: oe dynna, ich liebe Dich?

Darüber wurde fie roth, und um nichts merten gu laffen, ftrich fie mit ihrer weichen Sand wieder über meine Stirne und legte fie fanft auf meine Au-

gen — mich burchrieselte ein parabiesischer Schauer. Dann aber stemmte sie ihren Arm auf bas Kopfstiffen, legte ihr Köpfchen in bie Hand, neigte sich über mich ber und sagte mit einem Blide, in bem Alles lag, was ein Mabchen in einen Blid legen kann: Effenbi! als sie Dich hertrugen, glaubte ich nicht, daß ich Dich wieder sprechen horen wurde —

Und was ware es bann gewesen? fragte ich prablerisch.

Ach, las biefe Reben, entgegnete sie verweisend; ist's nicht schoner, bas Du lebst und hier bift bei guten Leuten, bie Dich lieben? — Sie hielt inne und suhr, überrascht über ihre eigenen Worte, vom Stuhle auf. Ich konnte nichts mehr erwiedern, benn zu gleicher Zeit trat Kyria Maria herein und bat, hoch erfreut über mein Erwachen, mich einem Schlummer zu überlassen. Sie richteten mir noch das Wett zurecht und flellten mir frisches Wasser von des Lager; das Alles hatte auch Jorgi thun können, allein sie ließen ihn nicht gewähren.

Enblich entschlief ich, und nun kam mir allerlei im Araume vor. Ich saß wieder auf dem Hengste und tummelte ihn wieder über die Wiefen. Da sah ich auf einmal auch die Nichte, wie sie dem Rappen in die Zügel siel und mich mit angstlicher Geberde bat, abzusteigen. Dann erblickte ich mich wieber, wie ich tobtenbleich, mit fcbredenftarrem, glafernem Blide auf bem Gaule faß, ber in ichquerli= der Buth bahinfturmte. Enblich fließ er wieber an ben Releblod in ber Pfiri, ich flog binaus und lag wieber gerknickt und blutend an bem Marmor. Da kniete bie Richte vor mir und gog mit englis fchem gacheln Balfam in meine Bunben. Dann lief wieber Mues in einander; bie Bilber tamen wieber, noch wilber, auch lieblicher, bis es endlich ein ftatiger Traum murbe. - Dir traumte, ich liege fcmer frank auf meinem Lager und habe einen Rrang von Dornen auf bem Saupte, und eine munbericone, halbverichwimmenbe weibliche Geftalt brude ihn mit bem weißen nadten Urme immer tiefer, immer tiefer, fo bag mir bas Blut in Stromen über bie Stirne und bie Mugenliber lief. 3ch wischte bie Augen und wischte und hatte Roth, die Geftalt zu feben, ja gulett fah ich nur noch wie burch einen bunnen Alor bie iconen, freundlichen, fcmargen Augen und borte bie Stimme: Dicht mabr, es fcmerat nicht? ich will Dir ben Rrang noch fefter aufbruden und es foll Dir nicht webe thun. 3ch erwachte und ba ftanb Grene am Bette. bie mir eben eine effiggetrantte Binbe um ben Ropf gelegt hatte und wieberholte: Dicht mahr, es fcmerat nicht? 3ch muß aber noch fefter binben.

So wurde ich liebevoll gepflegt, genas balb und ruftete mich gur Abreife.

Eine helle, warme Januarsonne schien freundlich in meine Stube, die ich über vier Monate im
besten Einverständnisse mit meinem Hausberrn bewohnt hatte. Ivrzi war, nachdem alles Andere abgethan, noch beschäftigt, einen Hausen Reiber einzupacken, wahrend ich ein halbundert Bücher, die
ich zurückzulassen zebachte, in Reih und Glied in
eine Kiste stellte. Wir kamen mit unserer Arbeit
salt zu gleicher Zeit zu Ende. Ich aufte die Kiste
dagenagelt und richtete mich auf, Jorgi schnasse
noch lauslos an dem Kosser. Endlich flappte ber
leste Stachel ein, er erhob sich, schuttette die langen Haare auß dem jugendlichen Gesichte, blickte
mich bedenklich an und sagte: Wir sind fertig!

Nun hole die Pferbe, erroiederte ich, und Jorgi eilte hinaus und in großen Sprüngen die Treppe hinad. Auf einer Seite knarrte das hausthor, auf der andern aber horte ich leife, verstohlene Schriftte die Treppe herauftommen. Ich lief auf die Thütte du, sie öffnete sich, und auf der Schwelle stand Irene, bie liebe Nichte. Sie hatte ihr Keiertagsgewand angethan, denn es war ein griechischer Kestrag, und strahlte in Purpur, Gold und Seide, und ich stand da, ohne Rod und Wesse, ernn beim Paden war

mir's warm geworben, mit einem malteser Strohhut auf bem Kopfe, und sah etwa brein wie ein englischer Bootsknecht in seinem Sommerstaate. Sie trat heran und reichte mir die Hand. Ihre Augen glänzten — mich überlief der Gebanke: es ist das letzte Mal, daß du sie siehst; sie mag auch so etwas gedacht haben.

Du tommft jum Abschiebe, Erene, sagte ich. Sie ließ mich aber taum aussprechen, flog an meinen hals und — es muß ausgesehen haben, wie wenn eine Konigin einen Matrofen tugt.

Run hing fie, eine fuße Laft, an meinem Salfe, so bag ihre gefalteten, marmen Sanbe auf meinem Nacken auflagen, und sprach, so an mir hangend und ben gangen heißen Gluthstrom aus ihren Augen in die meinigen fchießenb:

Mußt Du benn gehen? bleib' bei mir, mein Leben! — Das hatte sie nicht vergeblich gesagt. Mir war's, als wenn lieblich rauschende Flügelschläge an meinem Berzen fachelten und bie Gluth, die rubig fortgeglimmt hatte, andlasen und einn ungeheuren Brand anstiften wollten, ja ich spurte, wie sich das ganze Fächerwert meines herzens in voller Lohe auspraffelte. — So stand ich brennend ba, zu reben wußte ich nichts; bafur beugte ich mich auf die liebe Dirne nieber, und als die Maid

bies bemerkte, erhob fie sich, schlang ihre Arme fefter um meinen Hals, bruckte ihren Mund wieder auf ben meinen, ihre Brust an die meine, so innig, so heiß, so glubend, so sinnverwirrend.

Da zeigte sich Kyria Maria unter ber Thure, um Abschied zu nehmen. Wir hatten kaum Bessinnung genug, um uns zu schämen. Die Muhme blidte uns erstaunt, aber freundlich an; sie schien uns verzeihen zu wollen, weil wir's doch nie wiezert stun würden. Ich verstand nicht die Halfte von dem, was sie sprach, und sah nur auf das Madchen, das mit einem Tuche vor dem Gesicht abgekehrt am Fenster stand. Da kam auch Jorgi hereingesprungen, mit der Nachricht, daß die Pferde unten warteten. Dies erweckte mich. Ich nahm Rock und Mantel um mich, sagte meinen vier Wachten Auste und ging lautsos die Treppe hinunter. Muhme und Nichte folgten und waren eben so schweigen.

Ich saß hoch zu Rosse; ba trat zuerst Apria Maria hinzu, wunschte mir mit einem Handebrucke nodda Ery — viele Jahre — gab mir einen Gruß an Bater und Mutter in Germanien mit, und bot mir gluckliche Reise. Dann kam gefaßter auch

Frene heran, reichte mir ihr Handchen, und flufterte mit naffen Augen: Ζωή μου, α με άγαπῶς, ging zögernd in die Hutte zurud, und ich
ritt davon.

### II. Hagia Triada.

Dicht weit von Uthen fteht an ber Diraeusftrafe bas Rirchlein ber beiligen Dreifaltigfeit, bas auf bem außerften Muslauf bes Mymphenhugels auf an: tifen Marmorbloden erbaut ift, an einer Stelle, wo man weit herum fieht uber gand und Meer. Sier hielt ich an, um noch jum lebten Dale in bas Thal binunterzusehen und über bie Stadt bin, in ber ich fo fcone Tage verlebt - ernft und wehmuthig, wie einer, ber uber bas Beltmeer geht, um nicht mehr surudautommen, und vom hoben Schiffsbord berab mit übergebenben Mugen bas liebe Untlig feines Beimathlands betrachtet, um noch ben letten unter Schmerzen empfangenen Einbruck im Bergen gu bewahren, bis zu jenem Augenblide, wo er einft als Engel herunterfeben wirb auf bas theure ganb, bas ihn geboren.

Da lag bie Stadt vom Areopag bis jum Loca: bettus ausgebreitet vor mir, und alle ihre uralten Rleinobien vom Thefeustempel bis gur Pforte Sa: brian's traten ftolg und glorreich uber ben fablen Butten und ben neuen weißen Saufern bervor , bie fich unter ihrem Schute bingelagert batten. Da zeigte fich auch herrn Spiros' Dach, unter bem bie icone Dichte weilte, und meine eigenen Fenfter, bie mich traurig anblidten. Da und bort glangte bas Reuer ber Abendfonne aus ben Scheiben, binter benen liebe Freunde wohnten, wo in traulichem Geplauber ober jubelnbem garm fo manche gute Stunbe babingegangen mar. Berftreut im Bauferhaufen ftanben bie anfehnlichern Rieberlaffungen ber vor= nehmen Berrn aus Europa, bie und ba erhob fich ber Giebel einer Raffeeboutique ober Beinfneipe, bie mich oft als beitern Gaft erquidet.

Run ift er bald ausgeschlurft, ber bittersuße Trank mit bem leckeren Bobensage, ben man bier zu kande Kasse nennt! Run sebe wohl, du bunkler Wein von Zea, bu sußer Wein von Santoria und du geistiges Getrank von Malvasia! — Auch ihr bustet mit hier nicht mehr, ihr ungeheuern Krater mit euerm englischen Mischtrank, ihr dampsenden Gefährten mitternächtlicher Stunden, wo Gefang und Eitherklang und Scherz und Laune die

Symposien ber Alten wieberbrachten! Doch — wart nur ihr allein bahin; aber noch ganz Anberes geht verloren.

Best werb' ich nicht mehr in ber fuhlen, fofenben Abendluft mit bem gelehrten Doctor Ulrichs, meinem lieben Freunde, an beine grunen Geftabe, bu ftiller Bliffus, und gur raufchenben Quelle Rallirhoe und jum Grabmal bes Englanders manbeln, nicht mehr auf ben grasbemachfenen Banten bes Stabiums figen, und bie Biergefpanne babinfaufen boren, und ben Rampfern jujauchgen, bie vor zwei= taufent Jahren bier im Pentathlon gefiegt - nun werb' ich nicht mehr vor ber gigantischen Ruine bes olnmpifchen Beus fteben und wehmuthig bie brei Gaulenriefen betrachten, bie ba, von ihren Brubern getrennt, einfam wie brei Titanen, über bie cecropifche Chene bingufchreiten fcheinen! Bie oft faß ich auf beinen Stufen, bu obe Salle, beren Grunbstein einft Deutalion gelegt, wenn bu im Abenbrothe magifch ftrablteft, wenn bie Sonne bin= ter ben blauen Bergen von Argos hinunterfant, bie Afropolis, wie auf Golbgrund gemalt, boch und behr in bie reinen attifchen gufte ragte, und ber hymettus feinen rofenfarbenen Schleier angethan hatte, wie oft fag ich ba in Traumereien, bie ich lange überlebt zu haben glaubte, und bilbete mir

ein , bie alten Beiten feien wieber ba, und bie Botter Griechenlands noch am Leben. Dun werd' ich auch nicht mehr mit meinem blonben Freunde. Bubmig Rog, bem großen Renner bes Alterthums, auf bie geweihte Burg mallfahrten und von ber minbigen Binne bes Parthenons herab bas Land uber: feben . von Sumium bis Afroforinth und von Afroforinth bis uber Ralauria binaus, bas Deer von Salamis, und unter mir bie Stabt, um beren Befit fich bie Gotter ftritten, bie Stabt, wo einft bie Staatsmanner und bie Beifen ber alten Belt. Perifles und Themiftofles, Gofrates und Plato fo leiblich herumwandelten, wie jest Rolettis und Mauroforbatos, Genabios und Bambas, und aus beren Thoren Biffenschaft und Runft hinauszogen uber alle Reiche, benen ein Gott ben Ginn bafur verlieben! - Da ftant ich oft in ben Gaulenganaen bes Tempels und flagte, jene Beiten nicht gefe= ben zu haben, wo bie Pracht ber panathenaifchen Reftguge burch bie boben Pforten ber Propplaen hereinbrach, bas beilige Schiff, bie fconen Ranephoren, die blubenben Epheben auf ben wiehernben Roffen und bie ehrmurbigen bartigen Alten umringt und umjauchat von bem anbachtig froben Bolf von Athen - bu graues Saus ber Gottin, haft bie iconfte Reier gefeben, bie bas glaubige Griechens I.

land feinen himmuschen bringen konnte. Und noch ftehft bu so heibnisch groß in beinem Berfalle ba, bu heiligthum vergangener Tage, auf beinem erzhabenen Felfenantritte, bes Pentelikons schönftes Kinb!

Aber boch bachte ich auch hier oben gerne an bie gothifchen Dome im Abenblanbe, und an ben fconen Tag, als ich jum erften Male, von ben Soben bes Schwarzwalbes binabfteigenb in bie Chene bes Rheins, ben fernen Thurm von Strag: burg buntel und machtig aus ben gefegneten Gauen in ben blauen Ather ragen fab, und an bie Beibestunde, als ich aus ben volfreichen Gaffen ber alten, verloren gegebenen Reichsftabt auf ben Dunfterplat heraustrat, und bas mittelalterliche Gottes: haus in feiner ungeheuern Dajeftat vor mir fich auf= jog, und als ich von bem ahnungereichen Dammer: lichte ber himmelanfteigenben Sallen mich umfangen fab, und voll frommen Staunens in biefer feierlichen Belt von Gaulen, in bem geheimniß: vollen Labyrinth bes heiligen Gebaubes umberman: belte, wo bie Orgel vom Chor herab erbraufte, wie ein Eichenwald ber beutschen Urzeit - bamals klan: gen alle Barfen bes Bergens wie vom eigenen Ringer Gottes angefchlagen, und bie Gaiten raufch= ten burcheinander, erschutternb angefcnellt und mehmuthig zitternd in Schmerz und Jubel und in unendlicher Sehnsucht. — Was wollen wir mehr? und was foll uns das Adieu pour jamais au gothique, das hier einst ein französischer Pisger in die Welt hinausgerufen?

Go lebt benn mohl, ihr meine gelehrten Freunde, und auch ihr, meine ungelehrten, gehabt euch mohl! Run werb' ich auch euch nicht mehr begleiten, wenn ihr luftig nach Sariani reitet, bem Rlofter am Somettus, wo Lieberschall und Zang auf bem freien Rafen oft ber Berobung in ben eingefturgten Bellen lachte; und auch eure Lauben betret' ich nimmer, ihr aaftlichen ganbhaufer ju Rephiffia, bem grunen Dorflein im Schatten bes Pentelifons. Lebt mobl. ihr ichonen Fraulein von Stambul und Dbeffa, Die ihr bort unter Manbelbaumen und in Drangenhais nen luftwanbelt, und babei von Sophofles' Antigone und Euripides' Iphigenia fprecht und von euern Gartenmauern hinunterfeht in bas herrliche, grunmogenbe Thal bes Cephiffus bis an bas Deer bei Salamis, bas fo prachtig gligert, wie bie Sonne felbft.

Leb' wohl auch bu, Cephissus, ber bort unten sließt. Un beinem vielfachen Bette ging ich einsam oft entlang, horte auf bas Murmeln beiner Bach-lein und feste mich zwischen Oleander und Morten

unter das Laub der uralten Sthaume und freute mid. der feuchten Kuble. An beinen Gestaden liegt auch, wieder wohlbessanzt und buftend, der Garten Afademos, und der hügel von Kolonos, wo Konig Sbipus gesühnt verschied — mancher abendlichen Banderung geweihtes Ziel.

3d nehme Abschieb - boch nicht fur immer. 3d werbe es noch einmal feben, bas ewige Athen und Alles barum ber, und wenn ich bann wieberfomme, wird bie Afropolis und bas Parthenon noch in bie blauen attifden gufte ragen, ber Bliffus noch einfam am Stabium und beim Tempel bes Dinmpifchen vorbeirinnen, Sariani wird noch in iconen Trummern am Symettus fteben, Rephiffia noch von reigenber Sobe in bas grune Thal und auf bas Deer bei Salamis herunterfeben, bie Bachlein bes Cephiffus noch ichlenbernb burch ben Dimalb riefeln, Rolonos noch nachbarlich auf bie Stadt bes Thefeus bliden, und ber Garten ber Atabemie noch buftenb bluben, - Alles wird noch berrlich fein wie je, und bann fei auch mir noch be: mabrt ber frobe Ginn ber Jugend und bes Junglings Begeifterung fur bie icone alte Beit!

## III. Die Piraeusstrasse.

Bir find auf ber breiten Beerftrage, bie in ben Diraeus fubrt. Ber biefe Strafe in ben alten Beiten gefeben hatte, als noch bie Triremen von Korinth und Rhobus, die Rauffahrer von Trapegunt und Maffilia, von Gibon und Karthago unten por Unfer lagen, und ihr Bolf binauffchidten in bie lebensfrohe, finnenluftige Beltftabt, ju ihren Gin= cerien und Phronen, ju ihren Theatern und Reften, gu ihren Beiligthumern und in ihre berühmten Tempel; in jenen Tagen, als aus Athens vollen Gaffen noch bie helbenmuthigen Geebeherricher beim Aufgebote ihrer Rebner ans Meer hinuntereilten, um binter ben bolgernen Mauern furs Baterland ju fampfen; wer biefen Weg in jenen Beiten gegangen mare, als Themiftofles bie Rettungsichlacht bei Salamis gefchlagen hatte, als Dicias feine unüberminbliche Armaba nach Sicilien fuhrte - ber hatte vielleicht erhabenere Augenweibe gehabt als wir, aber Bunteres hatte er nicht gefehen. Lagt uns bie Schau mit ben Reitern beginnen. - Da find bie Belben von Rumelien, bie großen Rapi= tanis von Morea, Theobor Grivas, Kolofotronis, ber Mite, und andere bentwurbige Saupter, bie nach fo vielen folimmen Tagen endlich auch noch zu Ehren und Unfeben gefommen. Diefe fprengen mit ihren icharf gefchnittenen Gefichtern, in golb: bligenben Scharlachgewanbern, bas Erlofertreus auf ber Bruft, in fliegenben weißen Bappenrocken, auf ichaumenben Roffen burch bie Staubwolken, ftols und im Sochaefühle ihrer Rraft, wie bie alten Beroen, boch nicht ohne murbevolle Freundlichkeit, wenn ein alter Rriegsgefährte, ein armer Pallitari am Wege fteht und mit über ber Bruft gefreugten Armen feine Chrfurcht bezeigt.

Auch die Primaten von Hobra, die siegreichen Admirale, erscheinen in der bunketblauen Schifferstracht der hellenischen Infeln, in runder, nur mit Geibe verbrämter Jacke, in weiten Pumphosen und in weißen Strumpfen. Sie haben ihren Stolz für sich und ihre Bekannten unter den Rubeln griechischer Matrosen, die da auf und ab ziehen; mit den glanzenden Feldherrn vom festen Lande scheinen die

Hetben ber See etwas scheu zu stehen. Damals, als sie noch unter gunstigern Sternen mit getreibebelabenen Brigantinen vom schwarzen Meere nach Spanien segelten, ober spaten, als sie im Archipelas gus auf die Turken lauerten, mögen sie sich besser gefallen haben, als jest, wo sie auf dem ungewohnten Klepper nach Athen ins arme Finanzministerium reiten, um mit den verachteten Grammatikern\*) über långst verworsene Ansprücke zu rechten. Die alte Größe lebt noch in den Mannern, in dem seizlichen Ernste, in der besehlenden Haltung; auf ihren Stirne aber liegt ein tiefer Kummer, denn sie haben, wie weiland Franz der Erste, Alles verloren, nur die Shre nicht.

Und jener Greis — flein, aber boch ansehnlich, bessen silverne Loden im Winde spielen, bessen bebeutsames Gesicht so gut zu seinem grünen, pelzverbrämten Castan steht, der auf seinem Rosse erust bahinzieht, von ehrsurchtsvollen Anappen gesolgt, das ist Vetro Bei von Main, der eble, ehrwürdige, getreue Fürst, dessen Geschlecht "so alt ist, als die Spisen des Tangetus" und der der Freiheit seines Baterlandes ein halbes hundert haupter seines Hauses zum Opfer bringen mußte.



<sup>\*)</sup> Grammatitos - nach ber jegigen Unwenbung tein Sprachlehrer, ober Sprachgelehrter, fonbern ein Schreiber.

Dies find bie Prachtflude unferer Strafe. Reben ihnen traben aber auch noch andere Reifige, bie einen Blid verlangen. Go bie rothbadigen, blond: haarigen Jungen von Albion, die, ben hohlen Bauch ber Britannia ober Calebonia verlaffent, ju ben Soireen und Ballen ber Sauptfabt reiten, icon und blubend wie junge Tritonen. Gin gludlicher Schlag Sterblicher, vielleicht bie Gludlichften, bie auf biefem Plane ericbeinen. Bie oft beneibete ich fie, wenn ich in ben Girteln, in engen grad und ftraffe Beinkleiber eingezwängt, fittfam meinen Thee folurfte, und fie bann vom Rog berunter luftig bereinlarmten, verführerifch in bem feinen, blauen Spenfer und in ben blenbendweißen Beintleibern, bie fnapp an ben brallen Schenfeln anlagen, bas fdmarge Salstuch nachlaffig um bie junge Gurgel gefdlungen; - wie fie fich bann unverlegen, fcmeiß: triefend auf bie weichen Gophas marfen und nach einem berghaften Schlude Punfch mit übereinanber gelegten Beinen, aus ber bequemften Lage beraus mit ben gefeiertften Damen ju liebaugeln begannen und bem iconen Wilb manchen unvorsichtigen Blid abjagten - benn trot ber Polyphemengragie, bie ihnen Frangofen und Deutsche angebichtet haben, laffen fie auf biefem Relbe beibe Racen binter fich. - Solden jungen Meergottern begegnet man oft;

auweilen reiten sie allein, ein andermal neben einem gemuthlichen alten herrn, Bater ober Dheim, der sie all bestücken schmell aus Altengland berüber gerreist ist und babei Athen mitnimmt; ober sie lassen die Bater und die Obeime voraus, und geleiten eine junge Lady, atherisch wie eine Else, so transparent, daß man den Ichor rinnen sieht, und dabei geht es so lustig zu und der Meergott ist so voll Spaß und Scherd, daß die Rady immer lachen muß und mit dankbar freundlichen Blicken dem nieblichen Landsmann seine heitere Laune vergilt.

Dann zeigen sich auch die alten, verwitterten, griesgrämigen Commodores, Sir Iohn So und So und So und Sir William What'shisname und ihr Geschlecht. Lange Libung hat ihnen eine beneidenswerthe Fertigkeit verlieben, von ihrem Pony, wie von ihrem Bord berunter Alles geringschähig anzusehen, was ihnen entgegen kommt. Ich habe es oft bemerkt, wie ihnen der stattlichste Griechenritter, der in seiner Gold und Purpurpracht vorüberzieht, nicht halb so viel Ausmerkfamkeit ablockt, als uns Landkradden ein fröhlicher Delphin, der seine Lustsprünge macht. Sie grüßt Niemand, nicht einmal ihre Zungen thun bergleichen; denn der Engländer hat die uns unsbeimlich vorkommende Gewohnheit, wenn er nicht

im Dienfte ift, bor feinem Borgefetten teinen but ju ruden.

Nicht so angenehm als die jungen Britten salen die Franzosen gleichen Alfers ins Auge. Die Geschere sind sein bes eine blaß und welt; die Genüsse dieses Lebens scheinen ihnen nicht so gut zu bekommen, als ihren überseeischen Nachdarn. Ungefähr das Nämliche läßt sich von den Italienern sagen. Am wenigsten einnehmend sind die Russen, an der slavischen Physiognomie leicht erkennbar. Zuweilen entdeckt man darunter wohl auch einen blonden Euronen, der mit seiner hellen Geschicksfarbe und den geringelten Haaren sich unter den unschönen, struppigen Gesährten ausnimmt, wie ein jugendlicher Bacchus unter den Silenen.

Bon ben berittenen Land : und Seehelben ges ben wir nun zu ben friedlichen Reitern über.

Die anziehenbsten Gruppen unter biesen bilben bie neuen Ankömmlinge aus allen Gegenden bes griechischen und bes türkischen Reichs, auß Natolien und Rumelien, auch wohl auß Alexandrien und Großz Cairo, die in ihren Sien davon hörten, was die Kramer in Athen sür schonen Gewinn machen und darauf einen Ekel am Najadenthum bekommen haben, freie griechische Bürger werden und ihre Ahaeler im christlichen Baterlande umsehen wollen. Dem

Manne, der, den Kopf voll Speculationen, sinnend voraus reitet, solgt die Frau, nicht nach Art unserer Amazonen, sondern rittlings auf dem Zelter; dann ein paar Esel mit Kossern, Teppichen und anderm Hausrathe, mit den Kindern und der Zose. Man sieht, der weltsluge Handelsmann weiß sich die neuen Erscheinungen so ziemlich zurecht zu legen; aber die Frau, die Zose und die Jugend zeigen verwurte Gesichter; denn am Ende sind ihnen die maziestlischen, muselmannischen Graudskriehren, bei math, vor denen sie durch langes Zusammenleben die Scheu verloren, doch noch gefälliger, als die ungewohnten franksischen Eichtscheren\*), die da auf und ab brängen.

Die europäischen Schwarzede, die lieben Lands-leute, Ministerial , Appellations und andere Rathe, die übergebliedenen Staatstanzleramssecretaire, die Rausleute auß Malta, auß Marseille und von der britischen Inseln, die unternehmenden Industriellen auß München, und die Slücksritter auß allen Theilen von Deutschland, die sich gastlich dier zus fammenssinden, — alle diese wollen wir nur vorzübergehend genannt haben. Von ihnen wird man



<sup>&</sup>quot;) Lichtscheere, Psalibokeri, Spigname auf die frankliche Tracht. Der Leser wird bemerken, daß die Bergleichung nicht gang unpassend ist.

nicht erwarten, daß fie das Malerische des Anblicks erhoben; vielmehr kamen fie mir in diesem hellen Farbenspiel immer vor, wie unliebe Dintenklere auf einem bunten Bilberbogen.

Nun besehen wir die Wagen. Da stehen die Carossen des Goses und der Gesandten ohne Nesbenbuhler da. Der junge König zeigt sich im offer men Wagen nicht selten auf der Straße, freundlich und berablassen gegen seine Getreuen, die auch alle herbeieisen, um ihn zu sehen und mit Ebrsurcht zu begrüßen. Was aber die Diplomaten betrifft, so behaupten zwar die neuesten Geschichtschreiber, Grieschenland sei das Feld ihrer Schmach, allein die Diplomaten lassen sich bewon nichts anmerken. Barron Rouen und Mr. Dambins streden auf ihren Spaziersahrten die welthistorischen Kopfe so seinen Hofrath Thiersch, einen Mr. Henry, Headley Pariss gar nicht gabe.

Run aber zeigt sich ein weiter Abstand. Der Bwischenraum vom Staatswagen bes englischen Gessanben bis zum vorsündsstulichen Karren, zu bem sich bie neuattische Bimmerkunst seit bem Dasein ber Pirkeusstraße emporgeschwungen, bleibt unausgeschut. Nur ber hof und bie Geschäftstrager fahren hier. Schon die griechischen Minister gehen in

Athen zu Fuße, ober reiten etwa auch, wenn ihnen bas Geben zu schwer ankommt, wie benn zum Beisspiel ber alte, ehrenwerthe herr Jakobaki Rhigod, verschiedener Branchen Minister, der mit weißem Sommerhute und kurzem Stuherröckhen auf einem Schimmel, unter einem großen Sonnenschirme, von einem nebenherlausenden Pallikari begleitet, seine Wistern abritt, für Jeden, der ihn gesehn, eine unvergeßliche Gestalt ist.

Ein Mittelftanb, ber Equipagen befage, ift alfo nicht vorhanden. Gigentlich lagt fich auch jest erft baran benfen, einen folden ju begrunden; benn ebe bie brei großen Strafen bes Bermes, bes Molus und ber Uthene burch ben Schutt gefchlagen maren, murbe bie Sache, abgefeben von ben Gelbfraften, eine befonbere Schwierigfeit barin gefunden haben. bag man wegen Enge ber Gaffen außerhalb ber Stadt hatte einsteigen muffen. Doch trat icon ein Berfuch hervor, ben Abstand, von bem wir eben gesprochen, menigstens außerhalb ber Stadt zu vermitteln, und eine Urt von burgerlichem Omnibus ins Leben treten gu laffen. Es erfcbien namlich mehrere Monate binburch an Conn : und Reierta= gen eine mit zwei bebauernswerthen Reppern befpannte, von einem unfaubern Bagenlenter geleitete Ralefche, die fich ben fahrenden Poftbienft gu verfe-



ben unterfing. Ihre Erbauung murbe von Gachverftanbigen ins vorige Sahrhundert gefett und frangofifcher Inbuftrie zugefdrieben. Wie wenig afthetifches Gefuhl muß ber Mann gehabt haben, ber fie in einer Rumpelfammer zu Marfeille ober Toulon erftanben und ubers ficilifche Deer nach Mttifa gebracht bat! Das Unternehmen erfreute fich inbeffen, namentlich in jenen Beiten, als bie engli= fche Alotte zwifchen Salamis und bem Diraeus por Unter lag, eines bochft befriedigenben Erfolges. Das Locomotiv erfcbien bamals ausnahmsmeife all= taglich und mantte ben gangen Tag über auf unb ab. Insbefonbere aber mar in ben Abenbftunben ber Bubrang groß; benn betruntene Dibfbipmen, bie ben Sattel nicht mehr halten fonnten und boch an Borb fein wollten, gab es ba in Menge. Wenn ich mich recht erinnere, fo ift bie alte Arche einmal an einem unvorsichtigen Bruchftein gescheitert, ber fich ihr in ben Beg ftellte, ale fie einft in ber Racht ein halb Dutenb folder enthusigstifder Reifenber hinunterfuhren und ihnen ju Liebe einen et= was rafchen Trab anschlagen mußte. Die Mann= fcaft foll gwar bei biefem Unfall gerettet worben fein, aber bie Trummer bes Fahrzeugs bebedten, als bie Sonne aufging, in wilber Berftorung bie Dira: eusstraffe.

Fortan blieb bie gude unausgefüllt. Außer ben Equipagen bes Sofes und ber Fremben ficht man nur noch bie einfachen Rarren ber Ginheimifden. bie in ihrer Unbeholfenheit an bie Beiten erinnern, mo Deutalion und Porrha bie Steine hinter fich marfen, aus benen Menfchen wurben. Bo noch por ein paar Sahren nur bie und ba ein einfames Laftthier im Sumpfe mubfam feinen Beg fuchte, ba gieben nun taglich Sunberte folder Frachtfuhren auf geebneter Strafe einher, und bringen bie Erzeugniffe bes frankifden Gewerbfleifich und bie ber beifen Bonen in bie Baarenlager ber Sauptftabt, ober fubren Bauholg ober Biegel von Trieft, ober Steine, Die in ben Bruchen bes Diraeus gehauen murben und nun oben verbaut werben follen. Much bas Schiff ber Bufte erfcheint und fcbleift gebulbig Bretter, bie, gwifden Sals und Soder befeftigt, auf ber Erbe nachschleppen, fo bag bas Thier einem Truthahn gleicht, ber gornig feine Flugel auf bem Boben ftreift. Und bie armen fleinen Bauunter: nehmer, bie nur ein Stubchen auf bie Ruinen ib= rer frubern Gemacher fleben wollen, und feine Samara - bies ift ber ftolge Rame fur bie ermabn= ten gaftmagen - vermogen, benuben ein Efelein ober ein lenbenlahmes Streitroß, um Bauftoff guautragen.

Test zu ben Fußgangern. Geschäftstofe Lustwandler sind selten; die Griechen sind keine Spazierganger. Wer seine vier Wande fatt hat, macht so
lange Besuche, bis er wieder ein heinmoeh fühlt,
und auch die Deutschen werden unter dem gludlichen himmel bequemer. Auch ist der Staub, der oft in
bichten Bolten die Straße umwirdelt, sehr lästig,
und geschloolle Seelen ziehen daher eine Promenade gegen den Nissus oder an dem Cephissus vor;
die schone Weitsaber hat an Feiertagen ihren Corso
gegen Patissia hinaus.

Won boherm Range und seinerer Art zeigen sich baher wenig Spaziergänger auf der Straße; dagegen bemerkt man, namentlich an den Festraße; dagegen bemerkt man, namentlich an den Festraßen, Dausen griechischer Matrosen, die binausziehen, um das Kastron zu besehen, das die vielberühmte Belagerung ausgehalten hat, und wo Odhsseus und Guros, die besungenen Palistaria, verendet; meist gutgewachsene, schlanke Bursche, die für solche Besuche immer das Schönste berausnehmen, was in ihren Kleibertruben verwahrt liegt, und schmuck und stattlich einherschreiten. Lustig und mit melodischem Gesang treten die Zantioten, die Eephalonier auf, gesuchte Handwerker und vorzügliche Maurer, die gewöhnssich an den Ruhetagen ihre Lustsahrten nach dem Pirdeus unternehmen und, von Wein be-

geiftert, auf ber Beimtehr ihre iconen italienifden Lieber anftimmen. Minber anmuthig, aber ftart und fnochenfest find bie Geeleute Englands, bie hearts of oak, die trunten und aus rauben Reblen brullenb ihrem Elemente gutraben. Dan muß fie im Commer feben, wo fie von Ropf bis ju Auf in weißem Linnen fteden und einen Schaferftrobbut tragen, um recht herglich barüber lachen ju tonnen, wie fich bie rothbraunen, bartigen Rinbfleifchgefichter im Gewand ber Unfchuld fo poffierlich ausnehmen. Much Maltefer find ju feben, bie bier bas Gewerb ber Facchini aufgebracht haben; fleingemachfen, plivenfarbig im Gefichte, mit pechfcmargen Saaren. Gie fleiben fich in furge Jaden und lange bofen nach europaifchem Schnitt, und haben als einzige Undeutung einer ganbestracht eine wollene Dube mit brei= tem, langem Bipfel auf bem Ropfe. Ihre Sprache ift ein folechtes Arabifc, bas fcredlich fcnarret und gurgelt. Enblich noch bie albanefifchen Birten, bie ihre Beerben auf ben Martt ber Ronigeftabt treiben, in ihrem weißen Rapatan, in ber malerifchen Tracht, Die Borace Bernet feinem Gleagar gegeben hat, ber von ber iconen Rebeffa ju trinten erhalt.

Und bann barf ich auch euch nicht vergeffen, ihr bairifchen Landsleute, ihr vielgeplagten Rrieger, bie ihr im heißen attifchen Gommer und in ben

grimmigen Wintertagen, wo ber Boreas fo eifig foneibet, biefe Strafe gegrunbet und aufgeworfen babt. 26 fo viele von euch, bie hoffnungsvoll und gludlicher Bufunft gewärtig bas fcone Land gwifchen Lech und Inn verliegen, viele bedt fcon bie lebenerzeugenbe Erbe, weit vom Baterland unter frembem Simmel. Ihr hattet wenig gute Stunben! Bas half es euch, baf fich am Saume bes Dimalbes wie ein barmbergiger Samariter ein griechifcher Birth jene fleine bolgerne Bube erbaute, um euch mit Baffer, Bein und Rum ju laben! Ihr waret bort nie recht frob, und wenn man euch auch ju einer Ribel ober einer Manboline fingen borte, es ging mobl nie vom Bergen. "Rrifch auf, Rameraben, aufs Pferb, aufs Pferb!" bas flang euch wie ein Sohn, und wenn euch irgend etwas mit Gefühl vorzutragen gludte, fo mar es bas fcone Lieb von Bertranb's Abichieb, bas euch auch an ben eurigen erinnerte, ben berben Wichieb bom ganbe bes Bies res und ber Liebe.

Da tranken fie lebensmube ihr Eiswaffer, ihren Tzakoniko ober ihr Rafi unter bem mit langst versborrtem Laube überlegten Schutzbache, und schauten wehmuthig zu ben gelben Blättern hinauf und gebachten babei ber uralten Linden, die bie kublen Sommerkeller im Vaterlande überschatten, schallend

pon froblichen Beifigen und Rinten, lieblich raufchend pom fpielenben Beft; ber fugen Stunben, bie fie mit luftigen Gefahrten ober mit ber Liebe ihrer Sugend unter ihrem grunen Dache verlebt batten, "als Commertage noch fcon maren," Sa. mas follten all biefe Ratibutten gegen bie berrlichen Trinforte im Baierland, gegen bie iconen Garten bes toniglichen Dunchens, Tivoli und Parabies, gegen all bie Ballfahrtsorte, bie ba einen magis ichen Rrang um bie große Mutterftabt ichließen, von bem uralten Boring in feiner bauerlichen Ginfalt bis zu Sefellohe am fleilen Abfturg bes 3far: ufers, mo ber Pfingftmontag auf bem frifden Rafen unter bem grunen Balbachin ber Linben fo viele Taufenbe ju Luft und Freude vereint; und von Furftenried in ftiller Balbeinfamteit bis jum agilolfin: aifchen Raferlobe, bas nur einmal bes Jahre ber= vortritt, aber bann wie ein Lowe, und am britten Berbftmonbe einen faturnalifchen Biehmartt halt, von bem noch Reiner nuchtern gurudfehrte. Bie viele folche Plate find noch ju finden in unfern Bergen, in unfern fruchtbaren Ebenen! Erinnert ihr euch an ben Beber an ber Want, boch über ben bufchigen Geftaben bes machtigen Inn, von wo ber trunfene Blid, bem Strome folgenb, weit binaus in unfere gefegneten Gauen fcweift? bentt ihr an ben Muller am Baume, in ber wilbschönen Schlucht ber Mangfall, an die junge Fischerliesel am ibyllischen Schlierse, an das classische Tolis, das den vielbeneideten Ruhm hat, das beste Bier auf beutscher Erde zu brauen, an den Drerelmaier Keller auf ber freundlichen Höhe über dem schwieden Landshut, an den Tegernheimer zwischen dem gothischen Regensburg und der hellenischen Walhalla? Doch es ware kein Ende auch nur das Tressische zu erwähnen.

Und bie Bodgeit! Die Bodgeit ift ber Dunch= ner Beinlefe; aber fie faut in ben herrlichen Beng, mo bie Biefen grunen und bas Laub fpriefit, und bie Bogel fingen und ber Menfch fich wieber uber ben blauen Simmel und bie grune Erbe freut, und nicht in ben falten Spatherbit, mo er ben Sommer bes Jahres icon überlebt bat und bie grauen Rebel einen bichten Schleier um unfer Deutschland gieben! Bas ift wonniger, als am iconen Mor= gen in ber milben Frublingeluft im Freien au trinfen, unter bem frifch geftedten Richtenhain, wenn bie junge Maifonne amifchen ben fcmankenben Bipfeln hindurch lieblich auf ben Tifchen fpielt, wenn ber unbewolfte Beus golben aus ben Sum= ven lacht! Freude befeelt bie Gludlichen, Ribel und Barfe tonen beschwichtigend burch ben froben garm,

und ba thaut jebes herz auf, ba erneuen sich alte Bunbe, ba loft sich alter Groll, und gereinigt von ben Leibenschaften, wie nach Aristoteles ber Grieche aus bem Drama, geht ber frohliche Becher aus bem Bodteller.

Aber bies ift nur bie Commerfeite unferer Beis math. Much im Binter, wenn es braufen fturmt und ftobert, mo mare es beimlicher als in unfern Birtheftuben an ben glatten, großen Tifchen aus Gidenholz, mit ben fdmuden Sandwerfezeiden baruber, neben bem ungeheuern, lieblich marmenben Rachelofen, auf beffen Frontifpice bas bairifche Bappen prangt, im traulichen Gefprache mit bem Nachbar, mit einem biden, lebensfroben ganbpfarrer ober einem fcnurrigen Forftmann, ober gar mit bem anabigen herrn Baron, bem mohlvermogenben Gutebefiger, ber gur Aufmunterung feiner Gafte ben Abenbtrunt in feinem Birthshaufe nimmt und fein eigenes Bier fo unbefangen lobt; ober bas icone Rellermabchen betrachtenb, bas gierlich unb Mlen freundlich bin und ber fcwebt und mit fo nieblichen Spruchen bie vollen Sumpen frebengt; ober vertieft in Beobachtung bes blaulichen Dunftfreifes, ber fich aus bem wirbelnben Rauche ber Nicotiana bilbet, und auf bem unfere liebften Traume, bie beiterften Bilber lodenber Bufunft forgenbrechenb, fummerftillend in einander ichwimmen; und endlich, um das Befte nicht gu vergeffen, vor fich einen Becher jenes ichdamenben Getrantes, bas gwar bem Enthusiasmus feint ift, aber eine ftille, optimistische Gemuthlichteit nahrt, wie sie am besten fur unsere Zeiten paste.

Und bie Liebe! Mus bem Lande, mo bie Ringel= haubchen bie ichonften Ropfchen beden, bie ber beutiche Burgerftand fein eigen nennt, mo bie ichlantften Rellnerinnen frebengen, bie rofigften Dirnen maben und bie blubenbften Gennerinnen jobeln, mo ein Wort, bas vom Bergen tommt, auch wieber gum Bergen geht, mo es garter Gehnfucht fo leicht ge= lingt, ein treues Lieb ju finben, - aus biefem ganbe binausgeworfen ins puritanifche Griechenland, bas erft nach ber Sochzeit eine Liebe zugibt, mo fie bei uns ichon aufhort; und fo gar nichts, mas bem vollen Bergen entgegengefommen mare, mas fein Rub: len verftanben hatte, als etwa bie mobrifchen Sungfrauen, bie von bem Troffe Ibrabim's gurudgeblie: ben, ober gott = und weltverlaffene Turfinnen, bie mabrend ber Rriegsunruhen einem Sarem entfprungen, ober griechische Dabden, bie Bater und Dut: ter im Rampfe ober im Elend verloren haben und nun verachtet und verspottet in ihrer Schanbe untergeben!

Bar's ein Bunber, bag ihnen ba bie gute Laune fcmola, und baf fie vor ber Gewalt bes beimmebs an bem ganbe fein Gefallen finben tonnten, bas fie mit fo großen Erwartungen betreten batten, unb bas ihnen nun fo wenig bot? Ber fonnt' es euch aber auch verbenten, ihr lieben ganbeleute! Bie tonnt' es auch anbers fein? Als ihr noch auf unfern Kelbern hinter bem Pfluge einhergingt, ober auf unfern Stromen bie Rloge lenttet, ober in unfern Stabten euerm Sandwert lebtet, mer fagte euch ba. baff bie Sonne, feit fie bie Belt erleuchtet, nie ein fconeres ganb und ein geiftvolleres Bolf gefeben, als bas alte Bellas und bie alten Bellenen in ben Sabrhunderten ihrer Große? Und bem von euch, ben biefe Erinnerungen nicht aufrecht hielten, mas fonnte ihm bas Leben in biefem ganbe gelten, unter biefen Entbehrungen, biefen Qualen bes ungewohn: ten himmelftrichs? - Die Urmen verftanben nichts von ben Dingen, bie fie faben. Dem Lanbehuter fcbien feine Trausnit mit bem alten, boben Schloffe ber reichen Bergoge von Nieberbaiern und mit bem unergrundlichen Brunnen merfwurbiger, als bie Ufro: polis, bas Bunber ber hellenischen Belt; ber Rofenbeimer meinte, bie fein gefchnittene Ppramibe bes Lucabettus fei faum ber Rebe werth, neben bem gigantifchen Wenbelftein, und bem Munchner tam

ber masserarme Cephissus, ber still und verborgen burch sumpsige Nieberungen bem Phalerus zusließt, lange nicht so bebeutend vor, als ber Kaibelbach, ber im wohlgebammten Bett die Isarvorstabt burch-rauscht, schone Garten bewasser, Mublen treibt und ben berühmtesten Fabriken seine Krafte leiht.

Go ift bie Diraeusftrage in biefen Tagen. Roch find's wenige Sahre, und ber Safen mar eine bbe Bai, bie Strafe ein verfumpfter Aufpfab, bie Ronigeffabt ein vermuftetes Dorf. Und wenn wir auch mit Liebe babei verweilen, mas all bies in ben großen Beiten Perifles' gemefen, wer benft fich nicht eben fo gerne in fpatere Sahrhunderte, wenn einmal ber Reifende vom Piraeus im glangenben Omnibus in langer Bagenreibe ober über eifernen Schienen, ben feuerfprubenben Drachen voran, berauftommen wirb, ben erhabenen Firft bes Parthenons, bie bobe, bergolbete Ruppel ber Sotirefirche und ben ftolgen Palaft ber Ronige im Muge, burch bas Cephiffus: thal, blubend und gefchmudt, wie bas Thal bes Urno, unter bem Triumphbogen eines funftigen Greticus ober Theffalicus burch, an ben Reiterftatuen ber Bittelsbacher vorbei; bann, wenn er burch bas Baufermeer und bie prachtigen menfchenwimmeln= ben Gaffen auf bem Plate Dtto bes Erften antommen wirb, uber ben bie marmornen Sotels ber

aroffen Gelbfürften, ber Gina und Toffiga, machtig bereinragen, und auf bem fich zwischen fprubelnben Brunnen, ben Deifterftuden attifcher Erzgieger, und prangenben Denkmalern ber Freiheitshelben, vor ben blenbenben Baarenlagern, unter bem berrlichen atti= ichen Simmel, bas gefchaftige Bolf ber Sellenen und luftmanbelnbe Fremblinge aus allen Reichen bes Morgen = und Abenblandes geraufchvoll brangen - mer mochte ba bie Diraeusftrage nicht wieber feben mol-Ien und bie alte Stadt von Athen, in ber Bluthe ihres zweiten Glanges, als bie Ronigin bes Drients. prachtig, wie einft Meranbrien, Bygang und Bagbab, groß, reich und machtig, wie jest Paris und London. Ja, wer mit allen Beiten leben fonnte! Ein Tag in Demphis, in Babplon, im bellenifchen Uthen, im alten Rom, mas mare ber nicht werth!

## IV. Jorgi.

Als ich vom Pferbe gestiegen, schien's auch an ber Beit, von meinem Jorgi, ber bas Packhier herunter begleitet hatte, Abschieb zu nehmen. Der Junge war seit zwei Jahren ber fünfzehnte in meinem Dienste, und ich war boch so ein gutiger Herr! Aber es ging uns hier zu Lande nicht besser.

Buerst schenkte ber Germane, namentlich so lange ihm die Sprache noch ungeläusig war, sein Zutrauen wohl am liebsten ben Landskeuten, und wählte sich seine Getreuen aus ber jungen Mannschaft, die die Munchner Werbungen zusammengebracht hatten. Bald aber kam er zu ber Bemerkung, daß die schoffen beutschen Eigenschaften so weit vom Batetrande zusehnebs verkummern, wenn er sich nicht etwa gar überzeugte, daß manche der Stammverwandten, die er hier wieder traf, schon zu hause

menig Tugenben gehabt haben mochten, ober es trat, wenn er etwa boch einen guten Fund gethan, ein Garnifonswechfel, eine Fieberepibemie ober eine anbere Rataftrophe ein und nahm ihm feinen Dann. Run versuchte er's mit einem Griechen. Das fing oft aut an, war aber nicht immer fur bie Dauer ein paar Bochen lebten ber beutiche Berr und bas griechifche Pabi recht friedlich jufammen, bann gab's Berbruß - man trennte fich. Der Gebieter mablte wieber einen ganbsmann, aber bie frubere Erfah: rung bewährte fich aufs Neue, ober wenn er fruber nicht bagu gefommen, fo gewann er fie jest, ober wenn er meinte, recht gufrieben fein gu tonnen, fo trat bas Schidfal ein und fo wechfelte er fort und fort, bis ihm endlich, wenn es je gefchehen follte; fein guter Stern einen Burfchen in bie Banbe fpielte, ber feinen befcheibenen Unforberungen ents fprach und ben tein tudifches Berhangnif aus bem Dienfte jagte.

Dies Alles zu erleben war auch mir beschieben. Als ich in Griechenland ankam, wurde mir ein Landsmann empsoblen, bem ber beste Rus vorausging. Er war zwei Tage bei mir, ich wußte kaum seinne Ramen; am britten sagte er mir Lebewohl, benn er marschirte mit seinem Bataillon in die Maina. Nun kam ein anderer; der blieb acht Tage bei mir, aber am neunten ging er ins Spital und farb. Der britte bielt brei Bochen aus; am Unfang ber vierten aber bat er um feine Entlaffung, weil er Gelegenheit gefunden hatte, in Berbindung mit eis ner Jugenbfreundin , bie ihm liebend übers Meer gefolgt mar, eine Garfuche ju etabliren. Dun fah ich in ber funften Boche ben vierten, ber gwar als Trunfenbolb fehr berüchtigt mar, aber wenigftens bas Gute haben follte, baß er Bormittags feinen Dienst punttlich verfah. Ich wußte feinen anbern und nahm ihn nothgebrungen, bemerfte ihm aber ausbrudlich, bag ich ihn Nachmittags gar nicht gu feben begehre. Er bantte fur biefen ihm eingeraum: ten Bortheil, und verfprach bafur, Morgens befto fleifiger ju fein. Dehrere Tage verliefen und wir maren Beibe mit einander gufrieben. Da ereignete es: fich noch in ben Klitterwochen unferer Befanntfchaft, bag er eines Abends bas Unglud batte, fich gar uber bie Dagen ju vergeffen, und ftatt in bie Raferne fich in mein Bimmer gu begeben, weil ihm bies etwas naher gelegen mar. Sier lehnte er fich nun, ba er im Finftern feinen Stuhl fanb, an meis nen Schreibtifch an, und als biefer rutfchte, fo rutichte er nach, und als es ans Fallen ging, bielt er fich an bem Tifche an. Diefer aber fcblug uber, bas Tintenfaß fiel bem Guten über ben Ropf, bie

Papiere glitfchten nach, und als ich fpater nach Saufe fam und mit bem Lichte in ber Sand ben Thatbeftand unterfuchte, ergab es fich, bag ber Rerl, bas Geficht mit Tinte übergoffen, bewußtlos in eis nem weiten Rrange von Blattern, Seften und Bus dern folummerte, bie nicht viel beffer ausfahen, als er felbft. 3ch rief ihn mehrere Dale beim Ramen; bis er antwortete, und mir endlich ftohnend feine bulfreiche Sanb bot, mittelft ber ich ihn glud: lich jur Thure hinausbeforberte. - Run verfuchte ichs mit einem Griechen. Nitolas, aus einem Dorfe bei Arta, mar ein flinter, fcmuder Buriche, mar mit Rolettis in Perachora gemefen, und burch und burch Sontagmatiter. Sontagmatifos aber beißt ein Conftitutioneller, und man weiß, baf biefe Partei fich im Jahre 1832 um Johannes Rolettis, ihr ba: maliges Saupt, in Perachora auf bem Ifthmus fammelte, von ba nach nauplia gog und bem verachteten Regiment Muguftin Capobiftrias ein Enbe machte. In ben Mugenbliden nun, wo er biefe feine frubere Belbenlaufbahn vergag, fonnte er recht lie: bensmurbig fein; wenn's ihm aber einfiel, bag er feinen Berbienften nach eigentlich Compagniechef feines Ronigs fein follte, und nicht Stiefelpuber eines Bavarefen, fo fpannte er andere Saiten auf und wurde unartig. In einer folden Stunde feiner

schwarzen Laune war es, als wir über unsere beiberseitige Gerechtsame zu habern ansingen, ein Streit, der damit endigte, daß ich — übrigens mit aller Schonung, die ich seinen oben Selbstberoußtiese schollt war — unsere Berbindung für ausgelöst erstäte und ihm seine Kräste wieder zur eigenen Bersügung stellte.

Theoboros, aus Smyrna, sein Nachsolger, übertraf ihn wo möglich noch an Gewandtheit und, was leichter wat, an guter Laune bei seinen Verrichtungen. Dabei wußte er Verschiedenes, was in bem pologlotten Nauplia recht nichtich war. So sprach er ein ganz erträgliches Französisch von fprach er ein ganz erträgliches Französisch von zuweilen hörte ich ihn vor sich hin türkisch sluchen, so daß ich glaube, er verstand auch diese Sprache. Wit einem Worte: er hatte viele tressliche Eigenschaften; allein da ich verspürte, daß unter seiner Verwalzung meine Wässebe langsam, aber stätis sich verringerte, so sand wenigen Monaten auch ihn seiner Geschäfte zu entheben.

Nun fühlte ich wieber tiefe Sehnsucht nach beutscher Redlichkeit. Etliche Landsleute traten nach einander bei mir ein, die mich mehr ober minder zufrieden stellten; aber kaum hatte ich sie mit meiner hausordnung bekannt gemacht, als sie dem Fieber

anheimfielen und im Spitale umtamen, ober - es mar, als gefcahe es mir jum Troge - mit flie: genben Rahnen und flingenbem Spiele an meinen Fenftern vorbei nach Rumelien ober in ben Deloponnes marfdirten. Go hatte ich fcon ein volles Dusend hinter mir, als ein ehrlicher Deutscher aus I \*\* am Dain erklarte, mir feine Dienfte weiben zu wollen. Er war ber Befte unter Allen, rafc, gefdidt und moblaelaunt, unermublich in bem . was ihm oblag. 3ch fing an, große Stude auf ihn gu halten, als wir auf eine mir fehr unerwartete Beife auseinanberfamen. Gines Tages gerieth namlich mein guter Frang - fo bief ber Treue - auf ben Ginfall. aus meinem versperrten Schrante obne mein Borwiffen zweihundert fpanifche Thaler, Die zur Beftreitung ber Beimreife baar balagen, zu entlehnen, lief bamit in ben Dirdeus binunter, ging ju Schiff nach Conftantinopel, und ließ fich bort mit bem Beberr: fcher ber Glaubigen in Unterhandlungen ein, bie fo gunftig abichloffen, bag er erfter Slotenbalfer in ber Dufitbanbe eines turfifden Regiments murbe, gerabe fo viel, als er unter feinen ganbeleuten in Griechenland gemefen mar. Geit ber Beit habe ich ihn nicht mehr gefeben, auch weber Binfen noch Capital bes unfreiwilligen Darlebens. Meinetwegen! ich gonne bem auten Alotenblafer bas Glud, burch

feine fanften, Weisen bie Gemuther ber Muselmanner für frankliche Gesittung empfänglicher stimmen, und so — im Ginklange mit feinem Gultan — an der Reform des osmanischen Reiches mitarbeiten zu können.

Nach diesem Ereignisse wurden mir die Griechen wieder lieber. Ich dachte an Theodoros, denn im Grunde siel mir's leichter, alle Monate um eine Dalsbinde ober einen Strumpf, als nur einmal des Sahres um fünfhundert Gulben armer zu werden. Nachfragend ersuhr ich, er sie in haft; er muste wohl anderswo die Mäßigung, die er in Bezug auf meine Garderobe noch so ziemlich bedachtet hatte, zu unleidlich überschritten haben. Nun siel mir sozgar der hochmittige Rifolas ein, aber der war mit sich selbst zerfallen und, zurnend auf das befreie Batecland, das seine Berdiensten nicht anerkennen wollte, in die Türkei gegangen und verkaufte Tabak am goldenen Horn zu Stambul.

Was war zu thun? Ich überlegte schon, ob es nicht am besten ware, wie Freund Le\*\* gethan, felbst die Schuhe zu pugen , und Wends in der Dammerung am Brunnen das Wasser zu hober als mir in der größten Noth ein griechischer Bekannter wieder ein Pabi zuschieder. Es war ein Vallikare von sechzehn Sahren, rauh und wild, wie bie Bebirge bes Zangetus, auf benen er geboren mar, nach Urt ber griechischen Bauern in weißen Loben gefleibet, mit gelben, lang flatternben Saa= ren. 3ch war fo froh uber ihn, obgleich ich balb gemahrte, bag er, mas frantifche Urt betrifft, taum wußte, wie man einen Sut ausburftet. Es lag etmas Ungiebenbes in feiner unverborbenen, fpartaniichen Ginfalt. Bon feinen Pflichten mar ihm mehr nicht befannt, als bag er bas Bett ju machen und bie Stube ju fehren habe, aber mas ich ihm erganzungsweise befahl, bas that er rubig und ernft, fcnell und genau, wie ein beorberter Golbat. Gesprochen murbe wenig, er ichien bas nicht zu lieben, und es war noch eines ber erften Borte, bie ich von ihm borte, als er am Tage nach feiner Mufnahme, unter bie halbgeoffnete Thure tretenb. feierlich und gemeffen fagte: Ilnyalra, ich gebe. 3ch meinte, er wolle einen Bang in bie Ctabt machen, gab fopfnident bie Erlaubnig und tam erft barauf, welche Pragnang in biefem Borte gelegen, als ich nach ein paar Stunden in feinem Rammerlein nachfah und mahrnahm, bag ber Pal= litare fammt bem fleinen Bunbel, bas er Tags vorber mitgebracht, verschwunden fei.

Ich hoffte noch immer, meinen Spartaner wies ber zu feben, allein er tam nicht. Es murbe Abenb, es wurde Morgen, ich erwachte, ich rief — Niemand gab Antwort. Ich stand auf und betrachtete mismuthig das verlassene Lager, das ich wahrscheinlich selbst aufzubetten hatte, wenn mir nicht Kyria Maria den Gefallen erweisen wollte, als es plöge lich klopfte und schüchtern freundlich ein Knade hereintrat, und mir ein Stück Papier übergab, das in verwahrschter Orthographie die lakonischen Worte enthielt:

"Effenbi! ich bin im Piraeus bei meinem Bruber, ber frant ift. hier ist ein anderes Pabi; es ift gut, behalte es.

Dein Diener Demetrios."

Der Überbringer war ein hübscher Junge, nicht alter als Demetrios, und hieß Jorgi. Er hatte ein offenes, regelmäßiges, sein gebrauntes Gesicht, dunkle, wallende Haare, und trug die blaue Pluderhose und die blaue Nacke, die Tracht der griechischen Eilande. Er war ein Landsmann des Simonides, und seine Reden und Manieren waren so sanst und einschmeichelnd, wie die Luste von Keos. Von einem Kapitani hatte er nichts im Kopfe; dagegen war er ein Schnieder seines Handwerks, und zeigte mehr Freude, wenn ich ihn wegen eines sessenheten Knopfes oder eines schon versteppten Rissenschaften Knopfes oder eines schon versteppten Rissenschaften Knopfes oder eines schon versteppten Rissenschaften Kopfes oder eines schon versteppten Rissenschaften.

pries. Much Theoboro's ungludlichen Sang theilte er nicht; er war fo ehrlich und fo eifrig in meinem Intereffe, bag er einmal fogar mit bem Doftbeamten über ein Briefporto ju hanbeln begann. Die Sausleute ichasten und liebten ihn. Dit Roria Maria wufite er fich balb in bie freundlichften Berhaltniffe gu feben, und bief fie nicht mehr anbers, als feine Manna, fein Mutterchen. Much bie Dichte hielt ihn nicht fur unwurdig, gumeilen von ihr genedt zu werben, und ich borte es gar zu gerne, wenn fie ihre naiven Plaifanterien gegen einander austauschten. In feinen Berrichtungen mar er fo fleißig, als ein griechifches Dabi fein fann; viel hatte er ja nicht zu thun. In ben Freiftunben lag er fur fich ber Rabel ob, ober er las im Erotofri= tos, einem Belben: und Liebesgebicht, bas vor ameihundert Jahren ein Kreter gemacht und bas noch immer feine Lefer finbet, ober er lernte Lieberterte auswendig, benn er mar auch Ganger. Saft hatte ich vergeffen, bag er auch Altgriechisch trieb; bas heißt, er wollte es wenigstens fo weit bringen, um bas neue Teftament in altgriechifder Sprache, bas er in meinem Bucherrahmen gefunden hatte, ju verfteben. 3ch half ihm babei zuweilen und fab mit Bergnugen feine Fortfchritte, Die mich freilich gulett bas Buch felbft fofteten; benn nachbem er fich einmal etwas barin zurecht gefunden, ließ er nicht ab zu bitten, bis ich es ihm schenkte; was mir herr Hofrath Schubert in Munchen, von dem ich es erhalten, in seiner Milde freundlichst verzeihen moge.

Run war ich also baran, auch von ihm mich zu trennen. Er wußte, daß er auf bem Pserbe, daß ich heruntergeritten, nach Hause traben durse, und ich sah's bem Anaben an, daß er über ber Freube, auf den Gaul zu kommen, die Wechen des Abschieds leicht verschmerzte. Ich gab ihm die Hand und sagte: Lebe wohl, Jorgi, bleibe redlich und brav, und Gott wird Dir Gedeihen schenkel! Er antwortete: Lebt wohl, Effendi, und reiset glücklich, und wenn Ishr zu uns zurücksommt, was bald geschehen möge, so gehe ich wieder als Padi zu Euch. Damit schwang er sich in den Sattel, den ich so eben verlassen hatte, drückte die Steigdügelschaufeln dem Rosse in die Weichen, rief mit noch einmal glückliche Reise! zu und war auf und davon.

Was wird wohl aus dem Anaben geworden sein? Ich habe es an Sorgfalt für seine Ausbilldung nicht fehlen lassen. Außer den Worten: Spischub und Nichts, oder vielmehr Nir, die sich jebr Grieche angeeignet hat, und die er also schon mitbrachte, lehrte ich ihn auch noch manches andere deutsche Wort, zum Beispiel Ofen; nur daß ich die

Gewiffenlofigfeit hatte, ihm mein "Dfeni" als ein echthellenisches Wort einzuhandigen, nicht anbers, als wenn's im Thucybibes, in ben Dialogen Plato's ober in ber Unabafis ftanbe, fo bag ich betroffen und reuig auf bie Bruft flopfte, und es faft auf mich gemungt glaubte, als ich einige Bochen fpater im Sotir bie Nachricht las, wir Deutschen verberb: ten nicht allein alles Ubrige in Griechenland, fonbern auch bie Sprache. Und wenn auch, abgefeben von feinen altgriechischen Stubien, feine linguiftifchen Renntniffe in meinem Dienfte fich nicht besonbers erweiterten, fo war ihm mein Umgang boch in anberer Begiehung befto nublicher und belehrenber; benn ich manbte viele Dube baran, fein Wiffen von Europa moglichft auszubreiten und feine brolligen Ibeen uber bie Franken, und gunachft über uns Germanen, ju berichtigen. Er war fromm erzogen und erkundigte fich baber ofter, wie es mit bem Chriftenthum ber Germanen beschaffen fei und ich erflarte ihm bann, bag es zwei große Religionsparteien gebe, bie ber Ratholiffen namlich, welche in Griechenland auf ben Coflaben auch vorfommen, und bie ber Protestanten, bon benen er noch gar nichts gehort hatte. Dann wollte er miffen, ob fie einander liebten. Dies murbe gwar im Allgemeinen nicht in Abrebe geftellt, aber bemertt, baf fie bennoch zuweilen gewaltig an einanber auffahren, mas ibm febr feltfam vortam. Er meinte, es feble gwar in Griechenland auch nicht an ärgerlichen Auftritten zwifchen feinen Glaubensverwandten und ben Ratho= liten, aber bas habe boch einen Ginn; benn es feien zwei Gegenfate, Rechtglaubigfeit und Irrglaube, und ba fei ein innerer Bug, fich gegenfeitig angufeinben. Dagegen fpreche es nicht fur bie Beisheit ber Franken, wenn ihre Dotiff und Diamartorumeni - Ratholifen und Protestanten - ihres beis berfeitigen, gleich verberblichen Bahnes willen bie Tage, bie ihnen Gott großmuthig gefchenft, einanber fauer machten, benn im Grunbe genommen feien boch Beibe verloren und ber Berbammnif verfallen. Buweilen brachte er aber auch vom Martte freigei= fternbe Ibeen mit. Uch, mas wiffen bie Pappabes! rief er bann aus; wir find boch Mlle Bruber, bie Orthoboren, Die Dytifi und Die Diamartyrumeni, und Der, ber uns erfchaffen hat, hat uns auch or= thobor, bytifch und biamartprumenisch werben laffen, und er wird icon miffen, marum er es gethan bat. 3d wenigstens glaube einmal, im himmel fommen wir noch Alle zusammen.

Ich horte ihm gerne ju, wenn er so philosophirte, mischte mich aber nicht viel ein, benn ich war selbst nicht mit mir im Reinen, sollte ich, was allerbings meiner Eigenliebe schmeichelte, diesem Indisferentismus zulächeln, der mich doch noch für himmelsfähig gelten ließ, oder sollte ich, was für seine Gewissenstener schien, seiner Orthodoxie beispringen, wobei ich mich denn freilich als Berzdammten geben mußte. Ja, ich hatte um so weiger Veranasssung zu einer solchen Sinmisson, als ich den Tag über gleiche Achtung in seinen personlichen Beziehungen und gleiche Aufmerkamkeit in seinen bienstlichen Verrichtungen wahrnahm, er mochte nun in der Frühe orthodox oder indisserent gewesen sein.

Von Religion gingen wir nicht felten auf Politik über. Bei solchen Gelegenheiten ließ ich ihn, so gut ich's vermochte, in bas innere Leben unserer so kunstreich ausgebildeten Staatskorper schauen; aber mit wenigem Ersolge — sein Wild war zu stumpf sur biese Teinheiten. Dagegen forschte er in schaffinnigen Fragen nach der Größe und der Macht der deutschleren Nation, und als ich ihm sagte, wie eien zahlreicher als irgend ein anderes frankliches Volk, so wunderte er sich, daß er vor des Königs Unkunst so gehort habe, während von den Franzosen und Inglesern alle Welt voll sei. Darauf erwiederte ich, in frühern Zeiten hatten wir wohl auch von und reden gemacht,

nur fei es icon lange ber, und jur Beftatigung ergablte ich ihm einige alte Geschichten aus ben fconen Tagen bes beutschen Reichs, welche genugten, um feinem jungen Bergen Achtung und Chrfurcht vor unferm Namen einzupflangen. Wenn ich ihm aber bie Schonheit bes beutschen ganbes fchilberte, unfere blubenben Gauen, unfere breiten Strome und bie großen prachtigen Stabte, bie fich barin fpiegeln, und wenn ich ihn bann in autmuthigem Scherze aufmertfam machte, wie weit fein Baterland noch binter uns gurudftebe, bann fonnte er recht bigig werben. Dann fing er an, mit erhobener Stimme und mit ausbrucksvollem Geberbenfpiel zu fprechen. und fagte: Wie fonnen eure Aluren unter bem falten Simmel, ben ihr habt, blubenber und reicher fein, als bie unferigen, bie Gott mit bem Schonften verfeben, mas er ins Parabies gefest, und bie er von fo marmer, fraftiger Sonne beicheinen lagt! Und mas ift all bas Gemaffer eurer Strome gegen bie herrliche Meeresfluth, bie Griechenland umfpult und feine Schiffe in alle Beltgegenben tragt! Und wenn in wenigen Jahrzehnten Athen, Korinth, Theben und Sparta aus ihren Ruinen erftanben finb, bann merben wir Stabte haben, bie bie Pracht ber abenb= lanbischen weit überftrahlen. Seine Berebfamteit ftromte in biefer Beife fchrantenlos babin, wenn es galt, die von der nachften Jukunft erwartete Bluthe und herrlichkeit feines Baterlandes heranzuziehen, und wenn ich dann nedend fprach: hm, das braucht Jahrhunderte, lieber Jorgi, und ihr feib auch gar noch nicht die Leute dazu, dann ichlug er sich auf die Bruft und sagte: wir find helenen! und ging ftolz hinaus, um feine hemben zu fliden.

and the state of the state of the state of

emin.

to the transition of

## V. Piraeus.

Der Wanderer ist vom Pferde gestiegen und schlenbert durch eine lange Reihe von neuerbauten Buben und Kassesbussen, welche die Hauptstraße bilben, dem Landungsplaße zu, wo auch der Markt der neuen Niederlassung ist. Noch stehen die hohen Palasse der Chier\*) nicht, die einst diese Agora umfassen sollen — noch prangt da nicht der marmorne Wolo, den sich einmal die Regierung zu bauen vorgenommen, aber das süblich laute Leben, das sich hier groß macht, gesält uns auch ohne den Glanz eines architektonischen Rahmens. — Vor uns

<sup>\*)</sup> Es ging die Rebe, sammtliche chiotische Familien, die sich nach Berwoftung ihrer Baterfladt vorlausig in Spra niebergelassen hatten, wurden sich in ben Picaeus übersiedeln-Eine beträchtliche Anzahl sind nun auch baran, dies zu bewertstelligen.

ift ber maftenvolle Port, ftarrend von ftattlichen Rregatten und Brigantinen, gwifchen benen bie leichtfertige Jugend ber Barten bin und ber freugt, und wenn wir in ber Rabe um uns ichauen, fo glauben mir mitten in einer moblverfebenen Pro= viantfammer von lederen Defertgerichten uns ju ergeben. Die ungebeuern Saufen von Gurten und Rurbiffen, bie ba aufgespeichert liegen, wollen gwar taum hieber gerechnet merben, allein ba find auch, je nach ber Sahreszeit, Artischofen, Melonen, Ririchen, Trauben, Gemufe und Gartenfruchte aller Art, Reigen aus Attifa, Drangen und Citronen aus bem Sain bei Poros, Rafe aus Lafonien, Bonig vom Symettus, Rorinthen von ben Salben von Boftigga, Caviar bom fcmargen Deere, Muftern aus bem Pirdeus felbft, bann noch fo viele andere Lederbiffen bes Lanbes und ber Gee, bie ber Deutsche bier erft nennen lernt, wie Avgotara: con, Leferba und berlei Dinge. Und bie Bertaufer gleichen nicht etwa unfern Dbftweibern, Die, auf bie Trefflichfeit ihrer Baare pochent, bie Banbe ruhig in ben Schoos legen und jumarten, bis ber Schmelg ihrer Apfel, ober bie buntle Gluth ihrer Trauben ben Borubergebenben berbeiloden - ber Bellene zeigt auch hiebei Phantafie und Berebfamfeit. ABavara, unfterblich, ift noch bas Benigfte. was er seine Früchte sein läßt; in den buntesten Arabesten blübt seine Aketorik auf, und mit Sirenengesang malt er den Genuß, bis der lüsterne Beichauer, gewonnen und versührt, seine Lepta\*) verschwendersch dahingibt. Und so wetteifern diese Handelskeute einer mit dem andern, der Drangermann von Poros mit dem Feigenmann aus Attisa, der Caviar vom schwarzen Meere mit dem Asse Lakonien, und da auch die Fischeriungen, die Gondesiere, die Matrosen, die Assensien, die Douaneausseher, die Haswischen treisdet, so enderes Wolk dazwischen kreisch, so entsteht ein Karm, ein Geschreit und ein Stimmenwirtwarr, daß der am besten daran ist, der selbst nichts mündlich vorzubringen hat.

Und all dies — Buben, Kaffeehaufer und Wohngebaude, Fregatten in dem Hafen und karm am Lande hat sich erst feit dem Jahre 1834 hier einz gestellt. Im Winter dieses Jahres waren wir nach einer sturmischen Fahrt von Nauplia herüber an einem kalten, regnerischen Worgen in den Hasen einz gesaufen, und betrachteten trübsinnig und verstimmt die versallenen hölzernen Hutten, die öde und men-

<sup>\*)</sup> Lepton, in ber Mehrzahl Lepta, ber hundertfte Theil einer Drachme, die rheinisch 25 Kreuger gitt.

schenleer die Stellen einnahmen, wo jeht geputet und selbstgefällig und übervolkert die jungen Saufer sich nacheinander aufgereiht haben. Die Locanda, die nun von den neueren Gebäuben, die in ihrer Räche erstanden sind, weit überglängt wird, ragte damals unter dem bretternen Troß ihrer Umgebung hervor, wie ein herrenhauß auß einem verarmten Dorslein. Daß gastfreundliche Innere ders selben war aber dennoch fürchterlich und verdiente höchstens mit einem außgerdumten Stalle verglichen zu werden. Schaubernd vor Frost und Rässe den gu werden. Schaubernd vor Frost und Rasse schauften wir, auf dem nachten Erdboden stehend, erschauslichen Punsch hinunter, und freuten uns, als wir fertig waren und die übelriechende halle wieder verlassen fonnten.

Seht hat der Fortschritt auch die Locanda mit sich gerissen; sie ist in den odern Stod gezogen und hat das Erdgeschoß einem Handelsmanne überlassen, der sich seinen Kramladen darin eingerichtet hat. Statt trockenen Brotes, oder einer Hand voll Oliven, damals Alles, was der Wirth dem hungrigen Gaste bieten konnte, mag der lehtere jeht, im Angesichte der drei wohltschässen Monarchen, des Kaisers von Kusland und der Könige von Frankreich und England, deren Bildnisse die Wahde schmider, schon ein Epigramme aux champignons,

ober eine italienische Intrada verzehren. Much ber Dunich foll jest beffer fein, und fatt bes Recinato. ber bamals ber einzige Beftanbtheil bes Beintel: lers ber Locanda war, wird jest auch rothes Ge= machs gereicht, bas allerbings, wie ber Gaftgeber behauptet, aus Frankreich ftammen mag, weil in ben naberen Gublanbern fo faures faum gu finben fein burfte. - Das Gaftzimmer ift flein, aber nieblich - außer ben ichon ermahnten Runftgegens ftanben ift noch ein wohlgepolftertes Ranape, unb biefem gegenüber ein leiblicher Glasfcrant aufges ftellt. Mitten inne fteht ber Speifetifch, und wenn mir an ber gangen neuen Unlage etwas misfiel, fo mar es bas icon langft nicht mehr gewaschene Difchtuch - allein wer überfieht bies nicht gerne, wo fo viele andere Beichen ben aufblubenben Ginn fur Bohnlichkeit und Elegang uns barthun!

Ich bestellte mir mein Nachtquartier und ging bann wieder aus dem hause, um noch ein wenig herumzuschlendern. Es war Abend geworden, die Sonne war hinter dem hohen Ågina zur Ruche gegangen und die Maurer und Dachdecker stiegen Idremend von den Gerüsten, die sich allenthalben als schoe Borbebeutungen kunstiger Gebäude erhoben. Ich eilte den lauten Strand hinunter und auf das selfsige Vorgebirge zu, das die eine Wand des Ha-

fens bilbet und ihn von dem kleineren Munychia scheibet. Miauli's Haus steht da am Wege, bedeutungsvoll mit ausgehängten Kanonenkugeln geziert. Bundcht daran ist das Kloster des heiligen Spyridion, bessen im ist das Kloster des heiligen Spyridion, bessen im ihren bedrängten Brüdern auf der Akropolis zu Hille zu kommen, an dieser Küste gelandet waren, so oft mit Blut besprigt wurden. Damals sochen aus meine Landsleute in den Reihen der Hellenen, und die Seschächsteiber vergessen nicht des Obersten Speide und der mit ihm gekommenen Kriegsgeschirten in Ehren zu erwähnen.

Im innersten Winkel des hafens stehen die Baarenmagazine, die der Staat durch die deutschen Architekten dauen ließ. — Ich lustwandelte weiter am Saume der Hohe auf dem schmalen Uferpfade fort, kam an den alten Bauwerken vorbei, die einst zur Schließung und Bertheibigung des Ports gewient hatten und von denen noch ein Stuck über die Wassertliche hervorragt, die zum Grade des Themistokles, das auf der dußersten Spise der Kandzunge liegt. Dahin, wo Salamis und die Meerenge, wo gekampft worden, im Angesichte liegt, haben seine Freunde die Gebeine des fern vom Batterland Werstorbenen gebracht, damit der Hoeld in

heimischer Erbe, umrauscht und übersputt\*) von ben Wogen, die einst ben Paan der siegestrunkenen Sellenen gehört, den langen Schlaf schlasen moge. Was kummerte es mich, daß neuere Forschungen dargethan, die Ruhestatte des großen Atheners sei nur ein Babetrog, der nie etwas Anderes ausgenommen, als die schönen Leiber antiker Pirderinnen, die zu schambast waren, um wie Phryne im offenen Meere zu baben? Der salssche Glaube war mir schon zu lieb geworben, als daß ich den Grunden des bessern hatte lauschen mögen. — Mehrere ungeheure Saulentambours liegen hier am oben Strande zerstreut umher.

Bon ba fuhrt ein beschwerlicher Weg auf bie Sohe bes Felfens. Es ist ber Boben namtich als lenthalben zu ben verschiedensten Zweden zubeschmitzten, eingekerbt und ausgehauen; man sieht Cisternen, Gewölbe, Borrathstammern, Sie, Treppen

<sup>\*)</sup> Das angebliche Grab bes Themistokles liegt so nahe an ber Oberflache bes Wassers, baß bei ber Fluth bie Bellen barüber hingehen.

Richt weit von bem alten heros haben sie einen neuen begraben, ben hochhejahrten herrn Andreas Miaulis von hip bra, Admiral der königlich griechischen Marine. Auch er hat siegerich mit den Klaten gekämpft, aber sein Soos war ein bessere – gesiedt und geehrt von seinem Könige und seinem Botte schied er von besem Seben.

und eine Menge anberer Formen, beren Bebeutung auf ben erften Unblid nicht zu errathen ift - wie benn in ber alten Beit bas gange Borgebirge mit Gebauben überbedt mar. Dben auf bem Grate ftehen mehrere Binbmublen. Bon ba aus rechts lag Munnchia im Lichte bes eben aufgegangenen Monbes beutlich und erfennbar ba. Uber Dunpchia binaus behnten fich bie fanbigen Geftabe bes Phalerus bin, und von biefen flieg ber Blid ju ben boben Bergginnen auf, bie in ftiller Pracht bie Ebene von Athen umlagerten, Links unter mir breitete fich bie neue Nieberlaffung aus, bie nach und nach ihre Lichter angunbete, und ber Safen, in bem noch mancher Laut mach mar. Rriegsschiffe ber brei wohlthatigen Dachte lagen ba eng nebeneinanber, und ftredten ihre fcmargen Dafte weit über ihre fauffahrenben Nachbarn binaus in bie reine Abend: luft.

3ch war wieber in ber Locanda und überzeugte mich, baf ich fur heute ibr einziger Gaft fei. Des: wegen ging ich nach bem Nachtmable, um ein paar Stunden ju verplaudern, binunter in bas Raffee: ftubden, bas unter ber Treppe in einer Ede bes Saufes angebracht mar. In bem Berrn ber Schente. einem wohlgeftalten Pallifaren, fand ich einen merthen Befannten, ber mir einmal in großen Nothen I.

beigefprungen mar - ein Berbienft, an welches ich mich gludlicherweise auch gleich in bem Mugenblide erinnerte, als mir ber artige Rafeticbis mit feinem τί δρίζετε; - mas fteht Guch ju Befehle? - ent= gegenfam. Ungefahr anberthalb Sahre vorher mar namlich Angelis - fo bieg mein Freund - bei Beren Dimitrios Lerios, bem angefebenften Rafet= fcis von Nauplia, als Mufmarter in Dienften geftanben, und hatte als folder gar oft Beranlaffung gehabt, mir eine Saffe gu fullen, ober eine Pfeife ju ftopfen. Mus Grunden, benen ich nie nachgefragt, verließ er ben Dienft feines bamaligen Berrn, und ich fab ben bubichen Jungen mehrere Bochen nicht wieder. Dun tam ich einmal mit einem gands= manne in thauiger Frube nach Pronia, ber Bor: ftadt von Nauplia, um mit einem andern bort mob: nenden Deutschen etwas zu perabreben. Bir tra: fen in einem Raffeebaufe gufammen. Es mar ein fühler Morgen, es wehte ein angenehmes Luftchen, und fo fiel uns ein, einen Ritt jum Grabe bes Mgamemnon nach Mycena ju machen, bas bekannt: lich im Bintel ber argolischen Cbene, etwa vier Stunden von Mauplia entfernt liegt. Bir ließen Pferbe bringen und festen uns in ben Gattel, als fich ploblich eine unvorhergefebene Schwierigfeit auf: that. Die Agogiaten begehrten namlich bas Pferbegelb gum Boraus, und verficherten uns hoch und theuer, fie murben ben Bugel ihrer Roffe nicht log: laffen, wir hatten benn vorber unfere Schulbigfeit, melde funfgebn Dradmen betrug, entrichtet. Bir griffen forglos in Die Zafden; Jeber glaubte fich wohl verfeben. Ich fand auch balb fo viel gufam: men, als mich traf, allein meine beiben Freunde apgen ihre Sanbe gulest beichamt wieber beraus. benn nach ber genauesten Durchsuchung ergab fich, baß fie gufammen nur feche Drachmen und etliche Lepta als einstweilige Abschlagszahlung anbieten fonnten. Dies ichien aber ben Pferbeberren feine hinreichenbe Sicherheit; fie forberten uns auf, bie gange verlangte Summe gu erlegen, ober abauftei= gen. Bir faben uns berlegen an, um fo mehr, als fich icon einige Reugierige verfammelt batten, um bas Enbe biefes merfmurbigen Sanbels abzumarten. Muf und Beibe von Nauplia mar nicht ju rechnen, benn wir hatten eine ftarte Biertelftunde nach Saufe; unfer Freund von Pronia aber, ber allerbings in ber Rabe mobnte, fant es etwas unbequem, fich por allen Leuten aus bem Gattel zu beben und ets licher Drachmen willen beim ju laufen. Die Roth murbe immer bringenber, bie Reugierigen in ihren Bermuthungen immer vorlauter - noch ein paar Augenblide und ich fab im Beifte fcon bie fcabenfrohe heiterkeit ber Umstehenden in hellen Flammen über uns zusammen schlagen — da trat auf einmal Angelis aus dem Hausen, zog mit einem Griffe unter seine Schärpe zwei in ein Stücken Große unter seine Schärpe zwei in ein Stücken Gepapier eingewickelte Abaler hervor und überreichte sie uns mit dieser Anrede: Berzeiht, Ihr Herren, biesen einsachen Agogiaten, die nicht einsehen, daß Ihr harte Thaler genug habt, nicht nur um ihre Mähren sur einen Ritt nach dem Agamemnon zu miethen, sondern auch um ihnen die Thiere sammt Saum und Beug hundertsach abayandsen; nehmt dier biese beiben Stücke und befriedigt die Leute. Gott gebe Euch glückliche Wiederfehr!

Das war ein Wort zu seiner Zeit, das uns alten Dreien sehr gesiet, obgleich darin unsere Bermögenstumstände bebeutend übertrieben waren. Ich
nahm die Thaler wohlgewogen an, gab den Agogiaten, was sie begehrten, und nachdem ich dem
Pallisaren noch ein paar Worte ins Ohr gesagt
hatte, spornten wir die Pferbe und trabten lustig
davon, wahrend die Versammlung, die uns so lästig gewesen, auseinanderging, mit unenblich mehr
Werthschäung der franklichen Reiter, als sie wahrend ihrer beschaulichen Anwesenheit geäußert hatte.

Ungelis ertannte mich beim erften Blide wies ber, fo gut als ich ihn, und ba wir allein im 3im=

mer waren, fing er auf mein Erfuchen an, mir feine Lebensgeschichte feit bem Tage, wo wir uns jum letten Dale gefeben, aufrichtig und mahrheitelies bend zu erzählen. Er trug mir vor, wie er fein Fortfommen, nachbem er herrn Dimitrios' Dienft verlaffen . zwar bei verschiebenen Rafetichis in Nauplia, nirgends aber Bufriebenheit und Rube gefunben habe, weil ihm bei feiner Liebe gur Unabhangigfeit ein untergeordnetes Berhaltniß überhaupt nie recht bequem gemefen, bis es ihm endlich burch weife Sparfamteit gelungen, ein Dugend Thaler jufammen ju bringen, und ihm baburch bie Soffnung aufgegangen fei, fein eigener Berr gu merben. Er hatte baber vor einigen Monaten bas verobete Rauplia verlaffen, um in Athen fein Glud ju fuchen, biefes aber, ebe er babin gefommen, im Dis raeus gefunden, indem es ber Bufall gewollt, bag er bas Stubden, in welchem er nun beschäftigt mar, ben Grundftein ju feinem funftigen Boblftand ju legen, von einem Befannten befest fanb, ber eben bamit umging, es ju verlaffen, um mit bem Ge= winnste, ben er barin gemacht, eine Raffeebube in Athen oben zu eröffnen. Er fei nun ohne Bebenfen an bes Letteren Statt eingetreten, babe Raffee und Buder, Taffen und Loffel, Stuble und Tifche gekauft, sich zu gleicher Zeit auf die Athena \*), ohne die ja doch keine Tasse mehr getrunken werde, abonnirt und seine Wirthschaft begonnen. Die bequeme Lage seiner Anstalt und, wie er meinte, seine gute Art, mit den Leuten umzugehen, habe ihm auch bald zu zahlreicher Kundschaft verholsen. Dekwegen hielt er es auch nicht für unmöglich, daß er in einem halben Jahre seinem Borganger nach in die Stadt ziehen konne, um dort gleichfalls etwas Grösseres zu unternehmen.

Er sing eben an, seine Gebanken hierüber vor mir auszubreiten, als ein paar Manner eintraten, die Kaffee begehrten. Angelis schien nicht das gleiche Bertrauen in sie zu sehen, wie in mich, und umterbrach seine Erdrerungen, indem er seine Tassen und Bossel auszuhulen begann, so daß ich mir nun selbst überlassen blieb. Unter diesen Umfländen kammir die Lust, noch einen Gang ind Freie zu machen, und so entsernte ich mich mit der Zusage, spater wieder einzusprechen, und ging die lange Haupte straße hinauf, die vom Mondenschein freundlich beleuchtet vor mir lag. Ich war schon nahe am Ende der Gasse und gedachte eben umzukehren, als mir eine raube Stimme zurief:

<sup>\*)</sup> Ein vielgelefenes Oppositioneblatt.

Ποῖος είσαι ἐσύ; wer bift Du?

Odoendoos, ein Reifenber, antwortete ich, nachbem ich mich gegen ben Fragenben umgekehrt, und in biefem einen Mann in Offigiersuniform erblidt hatte, ber eben aus einem bunklen Nebengaßchen in die mondhelle hauptstraße hervorgetreten war.

Bie geht Deine Reise? fragte ber Mann weiter. Ich tomme von Uthen und gehe nach Deutschland, antwortete ich.

Dein Stand, Dein Rame ?

3ch gab die gewunschten Muffchluffe.

Ah, guten Abend! fagte ber Fragesteller nun in freundlicherem Tone; Ihr migt namlich wissen, daß ich ber Phrurarch — ber Plagcommandant — bin und hier die Fremden zu beaufschitgen habe. Berzgeist deswegen, daß ich Such angehalten. Übrigens ift es Schabe fur unser Waterland, daß Ihr es verlaßt.

Begen biefer Außerung barf man ben herrn Phrurarchen noch fur feinen Schmeichler halten; es ift eine Phrase, bie ein artiger Grieche nie unterlaffen wird, gegen einen Austander ju gebrauchen, ben er auf bem Bege in bie heimath trifft.

Seib fehr gutig, herr Phrurarch, erwieberte ich. Ubrigens ift ber Berluft auf meiner Seite, ber nun von euch fcheiben muß.



So fprecht 3hr? - Ihr icheint ein Griechenfreund zu fein, mein herr! Das ift felten unter Euern Landsleuten - nehmt's nicht übel!

Ihr folltet nur erst erfahren, wie gut fie es mit euch meinen, herr Phrurarch; Ihr kennt fie nicht genug.

Je nun! versetze ber Platzommandant lachelnd, ich komme mit so Bielen zusammen, die von Athen nach Saufe ziehen, und darunter sind so Wenige, die nicht meinem armen Baterlande gerne ben Rucken kehrten, und mir als Andenken noch einige unmanierliche Worte über Land und Leute zurückließen.

Das geschieht oft mohl nur in ber Aufgeregtheit bes Scheibens, die balb vorüber geht. Draugen reben fie um so besser von euch, je weniger fie hier ju merten gaben, wie fehr fie euch schaften.

Dann muß es gut mit uns bestellt fein, bemerkte ber Phrurarch, hell auflachend. Freisich,
wenn es wahr ist, daß so Mancher hier austrat,
ber draußen sich verloren gab, und unter uns ein
forgensteies Leben sand; Mancher, ber draußen in
den untersten Stellen sich abarbeitete und hier ein
angesehener Mann wurde, da scheint's recht glaublich, daß Alle, die uns mismuthig verließen, aber ihre
frühere Lage unverbessert wieder sanden, sich gerne
an das Bolk erinnern, unter dem sie es weiter ge-

bracht hatten, ale fie es je babeim wieber bringen werben.

Gang recht, herr Phrurarch, entgegnete ich; es ift bie auflebende Dankbarkeit, die jene Lobredner begeistert. Rur Schabe, daß sie in ber Regel um sechs Bochen ju spat emporschießt, so baß Euch auch so gar nichts bavon zu Gute kommen kann.

Meinetwegen, erwiederte der Phrurarch; da ich jest erfahren, daß aus den Fortziehenden, die so grimmig sind, in der Ferne unsere besten Freunde werden, so kann ich mir ihre trosigen Abschiede wohl gesallen lassen. Weiß ich doch auch, daß Alle, die sich bier so mismuthig stellen, und so ftolz auf uns berunter sehen, uns lieden und hochschäden müßten, verständen sie nur unsere Sprache, und würden sie freundlicher mit uns zusammenleben, oder was noch besser water, möchten sie sich mit unsern Abaten und unsern Leiden, mit der Geschichte des großen, ewig benkwürdigen Kampses um unsere Freiheit bekannt machen.

Sehr richtig bemerkt, herr Phrurarch, feste ich hingu.

Ja, ja, sprach biefer mit erhobener Stimme weiter; ja, es ist ein großer, ewig benkwurdiger, unerhorter Kampf, ben wir durchgestritten haben, um uns burgerliche und religibse Freiheit gu exrins gen. Ich barf bavon reben, benn ich habe felbst vielen, sehr vielen Antheit daran genommen — und — suhr er leiser fort — da Ihr ein studirter Mann seib und also Freude an Büchern habt, so will ich Euch nur eingestehen, daß ich selbst daran bin, zum Nugen und Besten der Mits und Nachwelt eine Geschichte besselben zu schreiben zu schreiben zu schreiben zu schreiben.

Da thut Ihr wohl baran, versehte ich. Geschichtsfreunde werben Euch bankbar fein fur bas, was Ihr als Augenzeuge bavon erzählt.

Das hoff' ich auch, entgegnete der Phrurarch. Wenigstens sehlt es nicht an gutem Willen. — Aber warum stehen wir hier in der kuhlen Nachtluft, da sich's doch bei einer Tasse Kasse oder einem Glase Punsch viel angenehmer plaudert. Kommt, und da Ihr heute kaum mehr Lust haben werdet, etwas aus meinen Schristen zu hören, so last und zu einem Kasetschäß gehen und zwar gleich zu dem in der Locanda, damit Ihr nicht weit ins Wett habt. — Auch ist Angelis ein junger Inssanger, dem man unter die Arme greisen muß. Kommt mit!

Wir trafen bort noch bie beiben Manner, bie ben Phrurarchen als guten Bekannten begrüßten, und benen ich von biefem vorgestellt wurde. Mein neuer Freund brachte bas unterbrochene Gespräch sogleich wieder auf den Freiheitskrieg, und da die beiben Andern eifrig Theil daran nahmen, wie benn auch ber Kafetschis bie und ba einige Wortchen darein gab, so verplauberten wir in lebhaftem Dinund Widerreden zwei rasche Stunden, wobei de Phrurarch nicht unterließ, bei schicklicher Gelegenbeit aus feinem Werte einige ber besten Stellen, die er im Gebächtniß behalten hatte und mit Innigkeit und Feuer vorzutragen wußte, einzulegen.

Enblich war es Zeit dur Ruhe zu gehen, und nach einem allfeitigen Kalo rimeroma betrennten wir und. Ich flieg mit bem Bersprechen bes Phrusrarchen, anderen Tags abgeholt zu werden, in die Bocanda hinauf, und ließ mir mein Schlafzimmer anweisen, eine kleine Kammer mit einer Ottomanne zur Ruheftatte, benn Betten gad es noch nicht in dem Gassiche. Noch einmal Kalo rimeroma, dann legte ich mich nieder und entschlief.

Andern Morgens, als ich erwachte, ftand ber Phrurarch vor mir.

Kalimera Sas, guten Tag; habt einen gefunden Schlaf, mein herr — fing er an, als ich taum bie Augen aufgeschlagen hatte. — Ich tripple in



<sup>\*)</sup> Kalo : rimeroma — καλδ 'ξημέρωμα, municht man sich, wenn man Nachts auseinandergeht. Es heißt so viel als: guten Tagesanbruch.

meiner Eigenschaft als Polizeibeamter icon feit brei Stunden am Strande auf und ab, habe auch schon ein paar Mal nach Euch gefragt, aber nichts gehort, als "er schlaft, er schlaft," und nun meint ich boch, Ihr wurdet es nicht übel nehmen, wenn ich Euch anklundigte, daß es neun Uhr ift.

Ich bante Cuch, herr Phrurarch. Ihr wift, wie es auf Reifen geht. Ich bin zwar noch teinen ganzen Tag auf ber Fahrt, allein ich meine, schon bas Bewußtfein, ein Banberer zu fein, macht ben Appetit größer und ben Schlaf fester.

Ich mache Euch keine Bormurfe, wenn Ihr nur jest Euch schnell erhebt, und mir die Ehre erweist, mit mir in meine Wohnung zu kommen.

Ich fuhr, indem ich die hoflichkeit erwiederte, schnell auf, machte mich fertig, mas bald geschehen war, und stellte mich bem Phrurarchen gur Berfügung.

Er geleitete mich nun, ba und bort nachsehend und Befehle ertheilend, über ben geräuschvollen Markt in feine Wohnung. Unterwegs war eine Schiffsgelegenheit nach Kalamaki aufgefunden, und ber Bootsmann beordert worden, mich zur Zeit der Abfahrt in der Wohnung des Platcommandanten in Empfang zu nehmen.

Mein Freund führte mich hierauf in ein reinlis

des, weiß getunchtes Gemach. Gin turtifches, funft: lich mit Gilber ausgelegtes Tephefi \*) bing an ber Banb. Diefem gegenüber prangten an rothfeibe: nen Schnuren zwei osmanifche Gabel, ebenfalls funftvoll und reich gegiert, und zwischen ihnen mar in ornamentaler Unordnung bas reiche Pallifarenge= mand ausgestellt, bas ber Phrurarch als Rapitanis im Befreiungefampfe getragen, lange ebe ibn fein anabiger Ronig jum Platcommanbanten bes Diraeus ernannt, und ihm bamit bie Berbindlichfeit auferlegt hatte, eine bellblaue, europaifch geschnittene Phrurarchenuniform ju tragen. Uber ber Lagerfatt, bie in friegerifcher Ginfachheit nur aus einer Matrabe und einer wollenen Dede bestand, mar, jum Beichen ber Dankbarkeit mit frifden 3meigen befrangt, bas Bilbnig Ronig Otto's, bes vielgelieb= ten Monarchen, angebracht, und biefem gegenüber bing ein eine ziemlich ungeubte Sanb verrathenbes Miniaturbilbnig eines babingegangenen Baffenbrubers. Gin Tifc und etliche geflochtene Stuble vollenbeten bie Ginrichtung.

Der Phrurarch gab mir Buerft bie erbetenen Aufsichliffe uber Zeit und Umftanbe ber Erbeutung ber aufgebangten Trophaen, hierauf einige Nachrichten

<sup>\*)</sup> Tepheti, Flinte.

über ben gemalten Kriegsgefährten, und fagte bann, indem er auf einen Stoß Papiere zeigte, bie auf bem Tifche aufgefchichtet waren:

Sier liegt meine Geschichte bes Aufstandes. Rehmt einen Stuhl, und hort!

Der Gefchichtschreiber blatterte nun eine Beile in feinen Schriften und hielt babei eine Urt Borrede, wobei er fich uber feinen Beruf jum Siftorifer ausfprach und über ben muthmaglichen Erfolg fei= nes Bertes einige befcheibene Soffnungen außerte. Er verfprach mir, bag feine Gefchichte weit beffer merben murbe, als bie eines gemiffen Borgangers, ben bie Gitelfeit verleitet habe , bei einigen Borfallen gegenwärtig icheinen zu wollen, von benen er erft burch Borenfagen bas Rabere in Erfahrung ge= bracht, mahrend er felbft nichts zu beschreiben unternehme, wobei er nicht in Perfon mitgekampft und befehligt. Mehrere febr beigende Bemerkungen widmete mein Freund auch anbern neuern Arbeiten über Die griechische Gefchichte, Die ebenfalls nicht mit ber gegiemenben Ehrfurcht vor ber Bahrheit, bie ben Siftoriter bei jebem Schritte begleiten muffe, niebergefchrieben feien. 3ch ermahnte nun, um bie Meinung eines Sachverftanbigen fennen ju lernen, etliche in Paris und Deutschland erfcbienene Berte uber ben Freiheitsfrieg, worauf mir aber ber Phrurarch verweifend entgegnete:

Was wollt benn ihr in euerm Deutschland, was wollen benn bie in Paris über unsern Auffand schreiben! Zeitungsberichte, erlogenes Zeug!—
ich weiß ja, wie sie gemacht werben, nahm selbst oft Theil, wenn sie geschmiebet wurden. Keine verlassisse Zeile barin! Dabei gewesen sein, und bas Wahre sagen wollen, ist bas Einzige, was hier hilft.

Freilich mohl! aber laßt mich nun horen, herr Phrurarch, wie Shr's angefangen habt, um ben ungeheuern Stoff fo gang in Sanben gu behalten.

Der Phrurarch fab mich fragent an.

Ich wollte mich namlich nach Eurem Tagebuch, Euren heften, turz nach bem erkundigt haben, was Ihr an Ort und Stelle aufgezeichnet habt.

Der Geschichtschreiber richtete einen bebeutungsvollen Blid auf mich, legte ben Zeigefinger an bie Stirne und sagte:

Sier ift es.

Ihr fchriebt Alles aus bem Ropfe?

Alles! war bie Antwort.

Dann habt Ihr freilich nicht ju fürchten, von lügenhaften Beitungsberichten verführt ju werben.

Da habt Ihr Recht, fiel mein Freund ein, ba

kömmt's heraus — fagte er, bie vorige Bewegung wiederholend — und wie es da herauskömmt, trag ich's auf das Papier. Das ist die beste Art — seid Ihr nicht einverstanden?

Ich ergebe mich brein, aber nun laßt horen, und bamit wir gleich auf ein anziehenbes Sauptstud' tommen, so bitte ich Euch um eine von Guern beften Schlachten.

Der Phrurarch gab nun ben Bericht von einem feiner Treffen - ich weiß nicht mehr von welchem - mobei er oft von meinem Beifall unterbrochen murbe. Diefe Unerfennung ichien ibn zu ermarmen und er bemuhte fich balb, auch burch Lefung andes rer Stellen gu beweifen, wie fehr es fein Mugens mert gemefen, allenthalben intereffant und mahr gu fein. Dabei fehlte es bin und wieber gar nicht an fpaffbaften Ginfallen, bie ben Ernft ber Gefdichte ju milbern bestimmt maren, und beren Rabe mir ber Phrurarch immer burch ein bergliches Lachen anfundigte. 3ch theilte gerne bas Bergnugen, bas ber Gefdichtschreiber an feinem Berte empfant, und legte nur ben aufrichtigen Bunfc an ben Tag, baß es einft vor bem Ungefichte bes großen Publifums ben namlichen Beifall finben moge, ben ihm mein unfritifches Urtheil nicht verfagen fonne. Darüber wurde benn mein Freund immer eifriger, und um

barguthun, wie fehr er biese Werthschaung verbiene, machte er mich schneller und schneller — so bag ich taum mehr folgen konnte — mit Seite auf Seite bekannt. Wir waren eben mitten in einer großen Schlacht, als mein Schiffer hereintrat, um mich abzuholen.

Bergeiht, herr Phrurarch, fagte er, baf ich meinen Reisenben rufe; es ift Zeit zur Fahrt.

Schweig, Ungludlicher, herrschte ber Phrurarch ihn an, und suhr emsig und mit erhobener Stimme fort in dem Schlachtberichte. Der Schiffer brummte eine Gegenvorstellung, allein sie vergab nichts gegen den Enthusiasmus des historikers, der mit rollenden Augen und donnernden Worten seine Pallifaren commandirte und mit gelenkiger Faust seinen guten Sabel unter dem dichen haufen der Türken wuthen ließ. Die Sache der Freiheit hatte gessetzt, die Zurken stohen in wilder Unordnung, die Helmen seiten ihnen jubelnd nach — die Schlacht war gewonnen.

Raum hatte ber Bootsmann bies gemerkt, als er wieber anfing:

Run tommt, herr, 's ift bochfte Beit, bag wir fegeln.

Rur noch eine Schlacht, unterhandelte ber Phrurarch.

'S ift bochfte Beit, antwortete ber Schiffer troden. Er tann auch bleiben; ich aber gehe.

Nun so geht benn in Gottesnamen, sagte der Phrurarch sich beschiedend. Gerne hatte ich Euch noch Mehreres vorgetragen, da ich sehe, daß Ihr Antheil nehmt; allein Ihr werbet es einst gedruckt lesen, umd dann könnt Ihr beurtheilen, ob ich meine Ausgade gelöst habe. — Doch muß ich Euch noch bis zum Hasen begleiten. — Er that's auch, und unter seinen Glückwünschen sieg ich in das Boot. So lebt denn wohl, reiset glücklich, und erinnert Euch in Euerm Baterlande an das schöne Hellas — das waren seine letzten Worte.

## VI. Abfahrt aus dem Piraeus.

Sch betrat ein fleines Raifi, von ber Bauart, wie fie in biefen Gegenben gur Ruftenfahrt gebraucht merben. Um porbern und hintern Enbe bilbeten queruber eingefügte Bohlen eine Urt Berbed; ber 3wifchenraum bagegen war leer und offen und ein nieberer Dafibaum ragte aus feiner Mitte empor. Der Schiffspatron, ber fich Dima Rabul nannte, mar in Sybra zu Saufe, und ftant zwifchen bem funfzigften und fechzigften Lebensjahre, eine fraftige Beftalt, mit fonnverbranntem, aber regelrechtem Gefichte von jenem biebern Musbrude, ber bei feis nen ganbeleuten fo oft ju finben ift. 208 Unters gebene hatte ber Rapitain an Borb noch einen grauen Seemann, Panagioti mit Ramen, einen friedlichen, verwitterten Alten, ber nichts fprach und bem Alles recht mar, und Manol, ben beweglichen Schiffs:

jungen, der sich offenbar von den Dreien am meisten einbildete. Alle trugen die gewöhnliche Jacke
und Pluderhosen von blauem Zeuge, und der Kapitain zeichnete sich vor seiner Mannschaft nur etwa
durch größere Reinlichkeit und Sorgfalt in seinem
Anzuge aus.

Noch bestiegen bas Fahrzeug brei Reifenbe aus Bachuli, einem Dorfe bei Triffala, bie in Ungelegenheiten ihrer Gemeinbe ju Uthen gemefen maren. Der auffallenbfte unter biefen einfachen ganb= leuten war Mitro, ber Schweinehirt, ein Rerl una ter ber Mittelgroße, von fartem Knochenbau unb fcon etwas uber bie Salbicheib unferes Lebens por= gerudt. Sein Geficht neigte fich jum Baglichen. Unter einer hoben, vernunftigen Stirne lagen perfdmitte Auglein, welche eine fpitige Rafe trennte. Ein burftiger, bellbrauner Schnurbart bedte einen bobnifchen Mund, und um biefen und bas Rinn berum fprogten einzeln und in bichteren Saufen buntle Borften, welche vermuthen liegen, bag ber Mann aus Sparfamfeit ober megen überlabung mit Geschaften bas liebe Saupt icon lange in feine Barbierftube mehr getragen habe. Geine Rleibung war bie gewohnliche feines Stanbes. Gin leinenes Semb, bas vielleicht icon bie Reife nicht frifch ge= wafchen angetreten, und mabrend berfelben aus bies

fer Belt noch fo viel Unreines an fich gezogen batte, baß es bereits febr fcmutig mar. Darunter enganliegenbe, bis an bie Beben reichenbe Beintleiber, von gleicher Farbe und Stoff wie bas Bembe, mit Banbern umichnurt, enblich Canbalen, aus roben Bauten gefchnitten und mit Binbfaben an ben Fufen befeftigt. Das Saupt fronte ein altes Refi, um bas fich fcnedenformig eine Bulft von weißen Linnen wand - eine Aufpubung, ber eigentlich bie Absicht ju Grunde liegt, eine fcnellfertige Urt von lanblichem Turban herzustellen, wobei es jeboch, nachbem ber großtonenbe Name einmal genannt ift, nur billig fein wirb, ju bemerten, bag biefe Ropfbebedung an Rleibfamkeit und Pracht hinter ber Sauptzier eines turfifchen Granben wohl nicht meniger weit gurudfteht, als Mitro's Bemb hinter ber Auftanelle Rolattis. Den Ruden endlich fcutte ein bis auf die Ruge reichender, aber enger, armel= lofer Mantel, aus ichmalen, gottigen Rellftreifen gu= fammengenabt. Ditro trat rafch in bas Boot, marf feinen Mantel auf ben Boben bes Mittelraumes, rief: Allen zu miffen, bas ift ber Plat bes Schweinehirten, und ftredte fich behaglich barauf aus.

Der andere ber Bachuliten hieß Spiros, und war feines Gewerbes ein Baffalis - ein Rramer. Dem breiten, gefunden Antlig nach, mochte ber

Dann etma gewohnlichen Sausverftand befigen. Seine Tracht bilbete ben Übergang gur ftabtifchen, und die Reife fchien ihr lange nicht fo jugefest zu haben, als ber bes Schweinehirten. In feinem Reft fehlten bie Bulfte, bas Muszeichnenbe ber Bauerntracht, und uber feinem Bembe trug er eine Urt Rod von bidem, weißem Bollenzeug, ber bis auf ben bunten Gurtel offen, und an ben Ranbern mit rother Seibe ausgenaht mar. Geine Baben ftede ten in gierlich geschnittenen Tfulufias, wie fie bie Pallifaren tragen, auch von weißer Bolle und roth verziert, und bie Fuße bebedten nicht Sanbalen. fonbern ichon geputte Schube. Über bem Leibrod hatte er eine furge Jade angethan, ebenfalls weiß: wollen und an ben Urmelfpigen mit blauen Schnus ren eingefaßt, und auf ben Schultern lag ber braune Rapusmantel, ber in allen Safenftabten bes Mittelmeers bekannt ift.

Der britte ber Bachuliten endlich nannte sich Sannis und gehorte gleichfalls bem Sandelsstande an. Er war ein Bursche von funfundzwanzig Jahren, schland augeschoffen wie eine Palme, scho und stattlich in seinem Benehmen; ber Schmelz ber Sugend lag auf seinem Gesichte. Unter langen Wimpern glubte ein seuriges Auge, und ein lichtes Godengeringel siel über ben Raden und beschattete bas

regelmäßige Antlig. Seine Kleidung war die der Pallifaren, mit all dem Schmude, den die wenig glangenden Umflande des Junglings gestatten mochten. Ein hohes Fesi mit langer blauer Arobbel, eine rothe, mit Seide besete Jade, eine falteneide Fustanelle und rothe Afulutia gierten den hubsichen Kramer und beuteten an, daß er sich ruhmen tome, in gesährlicheren Zeiten ein helb gewesen zu sein

Jannis und Spiros folgten bem Schweinehirsten, breiteten im Mittelraume forgfam ihre Mantel aus und legten fich barauf. Ich nahm meinen Plat auf bem hinterbecke neben Dima Kabul, ber am Steuerruber faß.

Das Segel wurde ausgespannt, die Hybrider griffen nach dem Ruber und bas Kaiki zog langsam durch den Hafen hin.

Wir suhren bicht an ben Kriegsschiffen von England und Frankreich vorbei, an ben brohenben, schwarzáugigen, Blig und Donner beherbergenden Palásken, hinter beren sinstern Mauern so viele ftribliche Zechbrüber hausen. Ich erinnerte mich berretlichen Tages im vorigen Mai, wo ber junge König ben Tomiral von Großbrütannien auf seiner Kotte bei Salamis zu besuchen ging. Da glanzte Alles festlich, die Sonne und die grüne Erbe und

`. i ...

bas Meer blinkte, vom Morgenwinde nur leicht ge= fnittert, gutraulich und lodend wie ein lofes Dabden. Um ganbe bielten bie vierfpannigen Staatsmagen mit ben reich borbirten Jotai's, bie Roffe ftampften und ihre Feberbufche winkten. Um Ufer ftanben bie Griechen bes Diraeus und viele Taufenbe, bie von Athen herabgefommen, und Mule jauchaten, weil fie ihren Ronig faben, fo froh und laut, bag es gewiß bis in ben Simmel fchallte. Der Safen fpielte in allen Farben, wie ein vom Binbe bewegtes Tulpenbeet, benn an ben Daften ber Schiffe flatterten von unten bis oben bie Flag: gen aller Geevolker. Dun larmte bas Dampfichiff beran und nahm unfern Ronig an Borb, und wir Unbern fuhren auf einer leichten Gonbel neugierig nach, um zu feben, mas ihm Alles gefchehen merbe. Raum maren wir aber in ber Mitte bes Safens. mitten amifden Rregatten und Korvetten, rings eingefchloffen wie in einer Gewehrkammer von Rano: nen, eine Galerie von Feuerschlunden über ber ans bern, und bie fcwerften junachft uber unfern Saup: tern, ale ploglich all biefe Donnerbuchfen furchter= lich zu grußen anfingen und Rlammen und Rauch fpieen und brullten wie ber Atna, wenn er im Bu= then ift, fo bag wir bas Rrachen von Ravarin, von Trafalgar und von Abufir ju boren meinten. -

Wasser und Luft bebten von den Schlägen; ein weißer, undurchdringlicher Qualm umzog die Barke, und in wonnevollem Grausen, mitten in dem Toden hielten wir stille, um nicht die Köpfe an einem der ehernen Cyclopen wund zu rennen. — Endlich hatzten sie ausgegrüßt — der Dampf verzieht sich, die wieder beruhigten Seeungeheuer treten majestätisch in nächster Nahe aus den verschwebenden Wolken hervor, und auf ihren Raaen siehen, in strahlend weißen Gewändern, wie Cherubine, die Matrosen, und hoch darüber lacht der atz tische himmel.

Kaum waren wir aus bem Hafen, als die Zaschuliten in artiger Weise begannen, sich nach meinem Namen, nach Stand, herkommen, Ziel und Zwed meiner Reise zu erkundigen. Ich sagte ihnen, daß ich ein Bavarese sei und jeht nach Hause gehe, nach Monachon; was aber den Namen bestreffe, so heiße ich Ludovikos. Demgenäß nannten sie mich nun einige Zeit lang Kyr Ludovike; bald aber sand auf Anstiften Spiro's, des halbstädtischen Handelsmannes, eine geheime Unterredung statt, aus welcher ich denn zuleht vorne verwälscht als Sior Ludovike hervorging. Ich war dreist genug,

nach ben Beweggründen dieser Anderung zu sorsschen, worauf mir erklatt wurde, Spiros habe in Erinnerung gebracht, daß die Franken, wie man in Korsu leicht hoten könne, einander Sior nennen und so hätten sie gemeint, mir einen Gefallen zu erweissen, wenn sie mich so hießen, wie ich in meinem Baterlande genannt wurde. Ich dankte ihnen für biese zarte Ausmerksamkeit, dußerte aber doch dabei, daß mir daß hellenische Kor nicht schlechter zu sein dunke, als das Sior von Korsu, und daß sie es dasher immerhin dei jenem belassen könnten. Die Jachuliten ließen sich jedoch nicht irre machen, sondern blieben bei ihrem Sior.

Ich erlaubte mir nun auch, mich nach ihren perschnichen umb hauslichen Berhaltnissen zu erkundigen, um erhielt darüber die Nachrichten, die ich in Kurzem schon oben mitgetheilt habe. Diese Beredungen hatten übrigens genügt, um und vertraut der Machen, und so ging das Gespräch bald auf andere Dinge über. Ehe ich mich's versah, war der Befreiungstamps wieder in unserer Mitte. Janni, der Pallisate, deutete auf die Kusten von Uttika, auf die Berge von Cleusis und Megara, Gegenden, die nahmentlich in den leigten Jahren des Aufstandes so viel mit angesehen haben, und gab mir zu versteben, das er an allen diesen Orten sethst gesochten,

und fein Scherflein jur Erringung ber Freiheit beigetragen habe. Er erzählte von den Zügen, die er, kaum fabig ein Tupbeli ju fahren, mitgemacht, und erhob in vielfagenden Ausbrüden die Lapferkeit seiner Landsleute. Er sprach lebhaft und fchien sehr vergnügt, seine Denkwürdigkeiten an den Mann zu bringen.

Mit einem Worte, Sior Lubovike, sagte er nach vielen Betheuerungen über ben Lowenmuth ber Hellenen; mit einem Worte, ein Grieche — hundert Türken — bas lief nur fo! — puh!

Puh aber, burch die Fistel mehr gesungen, als gesprochen und mit runden Schwingungen der Sand begleitet, will andeuten, daß man etwas nur fo spielend abgemacht hat, oder abzumachen gedenkt.

Sa, ihr habt große Thaten verrichtet; bas weiß bie Welt.

Uh damals! — Du hattest mich nur sehen sollen, wenn ich die Wache hatte auf der Felsenhohe, oder dort im Blachfeld beim Pirdeus, wie ich dastand auf mein Tupheki gelehnt, die Augen lauernd in die Ferne — siehst Du, fo!

Er richtete sich auf, um mir feine Stellung zu zeigen, griff nach feinem Stabe und stand ba, wie ein junger Poseibon, ber auf den Dreigack gestückt gebieterisch über die gehorsame Fluth hinblidt.

lior M

Ober in ber Schlacht hattest Du mich sehen sollen, Sior Ludovike, wie ba mein Schwert in bem Turkenhausen mahte, Du solltest Deine Freude an mir gehabt haben. Ein paar Jahre noch Krieg und Waffenleben, und vielleicht hatten sie von mir gehort braußen in bem Frankenlande.

Ja, ber Janni, sagte ber Schweinehirt, bas ift Einer! erft legthin sprach es unfer Pappas wieber aus, es sei Schabe, bag er ein Bakkalis geworben und nicht ein Mann, wie Alexander von Macedonien. Der wurde bie ganze Belt erobern.

Ja, bas wurde ich auch thun, entgegnete Janni und suhr wieber in die Sobe und schwang beibe Sanbe brohend gegen Aufgang. Gib mir breißigstausend Auphekia, Sior Lubovike, und die Aurkei fit unser und ganz Asien. — Aber sag' einmal, fuhr er sich segend fort, habt ihr auch bei euch solche Kriege, solche Schlachten, wie die, von denen ich Dir erzählte?

Saft Du nie bavon gehort?

Ja wohl — aber nicht viel, was mir gefallen hatte. Ift's benn wahr, wenn bie Franken Schlachten machen, so steben fie in langen Reihen nebeneinanber, wie Keile, jeber thut nur, so viel ihm besohlen wird, keiner kummert sich um ben andern, keiner wagt sich hervor, um seinen Muth zu zeigen,

teiner begeistert bie andern burch fein Beispiel? turg, fie fagen, ber freie Bille fei euch genommen, es fei tein rechtes helbenthum, teine Freude fur einen Pallitaren.

Das ift ein harter Musfpruch.

Mh, unfer Rriegsmefen ift ein ichoneres, fubr Janni erwarment fort. Da gieben wir babin in ber finftern Racht ober im Monbenfcheine, flettern weiß wie bie Beifter bie ichwarzen Relfen auf und ab, fturmen unermubet burch Schluchten und Rlufte - ba zeigt fich Morgenroth - ba geht bie Sonne auf - mir fteben auf bem letten Grate, boch oben auf ben Klippen, fpaben neugierig binunter in ben Abgrund - und ba liegt tief unten im grunen Thale auf bethauten Biefen am Bache bas Lager ber Unglaubigen, bas wir gefucht. Da fiehft bu ihre Baffen funteln burch ben Morgennebel, borft bie Roffe wiehern und bie Trommeln fclagen,- und bir wird fo bang und fo muthig; bu bift fo beiter und haft boch ben Tob vor Mugen; bu weißt nicht, ob bu ben Mittag erlebft , und bentft icon an bie Siegesfreube bes Abenbs. Go laffen wir uns ftill an ben Salben binab und ftellen uns, wie ber Ra= pitani es befiehlt, und wenn Alles fertig ift, bann brechen wir aus bem Balb ober aus ber Schlucht beraus, wie ein Sturmwind. Rriegsgefdrei von

Company Con

allen Geiten! Ihre Reiter fturgen auf uns, wie bom bofen Beift befeffen; bie Tuphefia bonnern, Rauch und Staub fliegt auf; ber erfte Unfall ift bestanben, bie Delbis find gerfprengt, aber binter ihnen brein tommt bas Rugvolt mit feinem Mah, Muh. Dun laufen wir auseinander, und jeber fucht fich feinen Dlat. Gin Baum, ein Relsftud verbirgt bich. Da richteft bu bein Tuphefi wieber ber, trittft bann por wie ein Betterftrahl und fcbießt bie beften Zurten gufammen, einen nach bem anbern. Da fangen alle an, auf bich ju feben, bie Rapitanis und bie Pallifaren, alle rufen bir ju, preisen und ermuntern bich. Das macht bich bochbergig, und bu thuft Bunber. Jest aber fammeln fich bie Reinbe, ihre Bahl machft; fie gieben an ju Taufenben. Dun gilt's Lift, benn wir finb wenige. Gin Saufe lauft borthin, ber anbere babin, Im Gebolge verbirgt fich ber eine; platt auf bem Bauche hinter Difteln und Dornftrauchen liegt ber anbere. Der Reind folgt triumphirend nach. Enb= lich ift er in ber Falle. Da machen alle auf einmal wieber auf, bie Tuphefia frachen; lauter als bas Siegsgeschrei ber Turfen tont unfer Schlachtenruf. Die Rapitanis fturgen poran, Die Pallifaria nach. "Gie find unfer, werft bie Tupbefia meg, lagt bie Comerter fpielen!" Und nun geht's mit

blantem Spathi wurgend unter ben Turtenklumpen. Bon Entfeben ergriffen, wollen bie guseinander rennen, aber wir bauen eine lebenbige Mauer um fie, bis endlich Alles, was ben Zurban trug, bleich und tobt im blutigen Kothe liegt.

Mit Begeisterung hatte Janni das Gemalde entworfen. Seine Augen sprübten Feuer, seine Bewegungen und Geberben waren eben so lebhaft als naturlich und brückten, symmetrisch seiner Rede solgend, in hochst bezeichnender Weise erst den frohen, kampslustigen Muth des jungen helden aus, dann die todtorprachtende hige des Kampfers, die listige Borsicht des lauernden Schügen, endlich den vernichtenden hohn, die trunkene Wuth des Siegers.

Das waren Tage, Sior Lubovike, fugte er hinju, die mich noch freuen werben, wenn ich einst am Sterben bin. Aber wie ist es benn bei euch in biefen Sachen?

Da ift es nun allerdings etwas anders, erwiedert ich. Bei uns find machtige, reiche Konige, und wenn ein Krieg entsteht, so gieben die kleinern Kurften mit den größern, und so steht gang Europa auf. Wenn es nun in einem solchen Streite, wo das gange Frankensand gegen einander zu Kelde liegt, zur Schlacht geht, so wählt man eine Gegend aus, wo die Deere Naum haben, wo die Augeln luftig

fliegen tonnen, und bie ift balb gefunden, benn unfer Land ift jum größten Theile eben. Dun ftellen fich bie Feinbe gegenuber, Mes fcon in Reih und Glieb, wie es unfere Art ift, jeber an ber Stelle, bie ihm angewiesen, und so stehen so ein hunbert= taufend Tuphetia auf jeber Seite, viele taufend Reis ter und ein paar hundert Ranonen. Nun beginnt ber Rampf. Reuer! ruft es, und es fracht von allen Seiten. Da ift fein Strauch, fein Baum, fein Fels, ber bich verbirgt. Bor bem Reinbe labft bu bein Tupheki und fchieft ruhig fort. Du fiehft bem Schuten ins Muge, ber auf bich gielt, und barfit nicht von ber Stelle, benn feiner geht voran, feiner gurud, als bem es befohlen wirb. Go ftehft bu Stundenlang im Pulverdampfe; Rriegsgefchrei, Trommelichall, Trompetenruf, Ranonenbonner um bich her. Sunberte, Taufenbe fiehft bu fallen, bie Rugeln werfen gange Reihen nieber, bu trittft auf lauter Leichen, horft bas Achgen beiner Freunde, bie im Blut fich malgen, bas geht bich all nichts an, bu bleibft ruhig fteben. Sterben, beißt es, Sterben! aber weichen barfft bu nicht. Go haltft bu aus, bis enblich bes Reinbes Reihen gelichtet finb, bis euch Muth und Musbauer bie Ubermacht verlieben haben. Bormarts! fchallt es nun; mit bem Bajonnete ffurmt bas Sugvolf an, mit blinkenbem

Schwert flurzt ber Reiter in ben Feind, bis biefer in wilber Flucht auseinanberjagt. Euer ist ber Sieg, aber Myriaben Leichen beden bas Feld. Das find unsere Schlachten!

Janni fah mich lange zweifelnd an, bis endlich Mitro hohnend hervorbrach:

Belche Art ift nun beffer? Du bleibft wohl bei Deiner vaterlanbifchen, Janni? nicht mahr, hinter bem Bufche?

Schweig, wihiger Sauhirt, fuhr Janni zornig auf, benn Du verstehft nichts von folchen Sachen. Als wir kampften, hast Du in Tinos die Schweine gehütet, das wissen wir ja Alle. Meinst Du, ich würde mich besinnen, wenn davon die Freiheit abhinge und die Rettung des Vaterlandes, mich in die Reihe zu stellen und im Feuerregen zu bleiben bis zum Tode oder zum Sieg? Wir kannten nur unserer Art und brauchten keine andere; wenn wir einst frantsische Kriegskunst noting haben, dann werden wir auch auf franklisch und bewähren. Mir gilt es gleich, — ich bin ein hellene und Du ein seiger Sauch.

Dabei schoß ber Rebenbe einen stedenben Blid auf ben Spafinacher, bem bieser aber baburch auswich, baß er weit aufgahnte und mit ben Sanben trage bie Augen auswischte. Er war aber beswegen keineswegs eingeschuchtert, sondern gab im Laufe unferer Unterredung, die sich lange bin um Krieg und Schlachten brebte, bem tapfern Janni noch manchen guten Puff.

## VII Auf Salamis.

Unter folden Gefprachen murbe es Abend. Die Sonne war untergegangen, und ber Binb batte fich volltommen gelegt. Die Spbraer arbeiteten am Ruber und thaten ibr Doglichftes, allein unfere Fortschritte blieben febr gering. Dima Rabul hielt baber fure Befte, ans Land ju geben, bas wir gang nabe ju unferer Rechten batten, und fo liefen wir in eine Bucht ein, wo bas Schifflein an einem Relfen angebunben murbe. Unterbeffen war ber Mond aufgegangen und begann nun bie Lanbichaft ju beleuchten. Bor uns hatten wir bas rubige Meer; in ber Ferne fpielten graue Rebel baruber aus benen nur ber Sagios Elias von Agina bervorragte. Lanbeinwarts jog fich bie Bai, wie ein ftiller Teich; ihre Ufer, an benen bie Baffer traulich platiderten, verloren fich im Sintergrunde in

Schatten und Nacht. Am auffleigenden Gestabe grunten leise sausselne Gebusche. Ein zerbrochener Kahn in der Nachbarschaft unseres Fahrzeuges war das einzige Merkmal von Menschenhanden, das an diesem verlassenen Strande zu erspähen war.

Die Bachuliten fprangen behenbe ans gand, und Mitro vergaß nicht, bie große holzerne Rlafche, in ber fie ihren Beinvorrath hatten, und ben Sad, worin Brot und Rafe vermahrt mar, mit binaus: gunehmen. Balb fladerte unter einem überhangen: ben Kelfen ein anfehnliches Keuer auf, an bem auch Dima Rabul mit feinen Gefellen Plat nahm. Die Einladungen, mich auch ju marmen und mitzuplaubern, lehnte ich bankenb ab, ba ich ju fcblafen gebachte und baber auch Dima bat, mir im Raume unter bem Getafel bes Sinterbecks meine Matrage auszubreiten. - 3ch legte mich nieber; allein es wollte fein Schlaf über michkommen. Die meifte Schulb bavon trug wohl bas Gefprach berer am ganbe, bas immer lebhafter murbe. 3ch fonnte gwar megen ber Entfernung und wegen bes oft entftehenben Wirrmarrs ber Stimmen ben gaben nicht festhalten, aber einzelne bekannte Borter - wie Monachon, Bavaria, Frangia - fclugen febr vernehmlich an mein Dhr, moraus mir beutlich murbe, baß fich bas Gefprach wieber um Dinge brehte, bie bas Bufammentreffen mit mir erft ben Rebenben naber gelegt hatte, und ebenfo entnahm ich, bag Janni und ber Schweinehirt bie Unterhaltung beherrschten.

Ich lauschte lange. Die abgerissenen Worte und Sabe, die ihren Weg zu mir berüber sanden, machten mir mehr und mehr Lust, selbst mit zu sprechen und endlich gab ich alle Gebanken an Schlaf auf, zog meinen Mantel um mich, seste and Land und trat zur Bersammlung. Sie empfingen mich mit lautem Juruse und schienen sich böchlich zu freuen, daß ich an ihren Verhandlungen Theil nehmen wollte; auch erhob Sanni sich eilig, um mir den Sprenplat in der Mitte, wo daß Feuer am heimslichsten prasselte, einzurdumen. Der Schweinehirt reichte mir die Klasche, um einen Schlus darauß zu thun, drach ein großes Stud Kase ab, und gab mir einen angemessenen Vorden Worte dazu, während mich Janni also antedete:

Wir haben gerade viel Rebens gehabt über euer Monachon. Da sollst Du nun entscheiben, Sior Lubovike, wer von diesen Recht hat. Der Schweineshirt, der immer Recht hat, meint, es musse ungeschre so aussehen, wie wenn man Zachuli und Blaz goko und Eutro zusammenstellte, und lacht über den Dima —

Run ja, unterbrach ihn Mitro, ich laffe mir's

ja gerne beffer fagen. Meinetwegen kann es grbger fein als Stambul — was weiß benn ich? es war nur, daß ber Bootsmann nicht Recht behielte.

Gut, fuhr Janni fort, bei all Deiner Demuth haft Du aber boch ben Dima herzlich ausgelacht, meil er meinte, es muffe so aussehen wie Hoba, und Spiro hier, ber will es besser wissen, als Beibe, und fagt —

Wenn ihr mir nur auch etwas glauben wolltet, sprach Spiro dazwischen. Ich habe das ja Alles don dem Doctor in Patras, der felbst lange dort gewesen ist; und als ich letzen Sommer zu ihm ging, weil mein Sobnchen krank war, erzählte er mir Alles, was ich wissen wollte. Ich lasse mir's nicht nehmen, — der Haller sind mehrere Aausende, und die Menschen sind unzählbar. Große Kirchen, deren Thurme in die Wolken reichen, herrliche Paläste mit Fenkern so hoch, das Roß und Keiter durchsprengen konnten, stehen darin, und von den Haller siehen wenige, die nicht drei oder vier Stockwerke übereinander haben. Ein Fluß läust mitten durch — über den geht eine prächtige Brücke. Schisse haben sie keine.

Das ist Unsinn, baarer Unsinn, sprach Dima Kabul, keine Schiffe! Alle großen Stabte im Frankenlande haben Schiffe. Geb' nach Obessa, nach Trieft, nach Livorno, nach Massilia, nach Cabir, — überall siehst Du Hafen und Schiffe.

Es ift aber boch nicht anbers, — antwortete Spiro. Ich weiß es gang gewiß. Ein Fluß ftromt burch, aber sie haben kein Meer, und sehen es auch nicht einmal von ber Ferne. Bu was sollen ihnen ba bie Schiffe!

Dann liegt es ebenso wie Tripolizza, fugte Mitro bei. Berftehst bu, Dima?

Mußte ein schones Rest sein bann, wenn es lage wie Tripolista, wo die Efel Alles hinschleppen mussen, was sie brauchen. Eine Stadt muß am Meere liegen; das ist was Altes.

Du wirft's auch nicht mehr verlegen, Dima, bemerkte ber Schweinehirt; es liegt nun einmal fo.

Das glaub' ich eben nicht, verfette Dima.

So fprich boch auch einmal, Sior Lubovite, begann ba Janni. Du fiehst ja, fie werben nicht einig.

Spiro hat gang Recht, erwiederte ich auf biefe Aufforderung; die Bahl der Saufer ist viertausenb, und der Einwohner sind es gegen hundert Lausende.

Aber, nicht wahr, Schiffe babt ihr? fragte Dima. Wir haben keine, erwieberte ich. Unfer Reich liegt tief innen im Lande. Die wenigsten von uns haben je das Meer gesehen. Borft Du? fragte Spiro triumphirend ben Boots:

Sonberbar! feltfam! bemertte topffcuttelnb ber Sporder.

Dafür aber, fuhr ich fort, haben wir Straffen. Aha Straffen, fiel Mitro ein, wie Baba Jannis eine von Nauplia nach Argos angefangen hat, ober wie bie Bavarefen eine von Athen nach bem Drato\*) bauten.

Eben folche, und barauf geht und reitet und fahrt man von einem Orte jum andern; darauf ziehen große Lastwagen hin und her, wohl mit einem Dugend Pferden bespannt, mit mehr als hundert Estladungen bepackt und burch diese schaffen uns die Nachbarn zu, was wir von ihnen brauchen und wir bringen ihnen wieder, was sie von uns verlangen.

Geht Dir balb ein Licht auf, Dima? hohnte ba ber Schweinehirt ben ehrlichen Infulaner. Ich versichere Dir, ich mochte fo zur Probe schon auf ein paar Jahre im Lanbe ber Bavaresen leben, ich

<sup>\*)</sup> Capobistrias lebt unter bem griechischen Bolke ale Baba Jannis, Bater Sans, fort. Drato aber heißt bei ben gemeinen Leuten ber Pirdeus, von einem steinernen Löwen, ber früher au seinem Gestade zu sehen war; baber auch auf altern Karten Porto Leone.

habe bas Meer und bie Schiffe und bie Seeleute herzlich fatt.

Du kannft ja von hier zu Lande weiter manbern, entgegnete Dima.

Der Schweinehirt merkte, was ber Seemann fagen wollte, benn wir waren auf einer Infel.

Ihr mußt es aber in ber That fo fchlecht nicht haben, meinte Sanni einfallenb.

Alles haben fie, was fie wunschen, versete Spiro, bes Bogels Milch fogar. Ich weiß ja Alles.

Gi, gar fo arg wird's auch wieber nicht fein, verfeste Mitro. Etwas wird euch boch abgeben, habt ihr jum Beispiel Schweine?

3ch nicte bejahend.

Pferbe haft Du ichon genannt, fuhr Mitro fort, aber Ochfen, Efel, anderes Bieh?

Das findeft Du auch.

Wer Drangen, Citronen, Feigen, Melonen?

Die werben zwar nicht bei uns gezogen, aber fie tommen aus warmern Gegenben, und bie Markte ftrogen bavon.

und Trauben, Rirfchen?

Die wachfen im Lande und eben so gut, als bei euch.

Wenn bas nur Alles wahr ift. Aber Kafe, Bl, Sals, Butter? Daran fehlts nicht. Das ist Alles vortrefflich zu haben.

Panagia! Aber halt, eine hauptsache habe ich vergeffen, wie ift's mit bem Weine? habt ihr auch welchen?

Und zwar fehr guten; nur kennen wir nicht bie garftige Sitte, ihn mit barg zu verberben.

Das versteht ihr nur nicht besser, antwortete Mitro. Wie Dir der Kasse nicht schmedt, wenn kein Zuder darinnen ist, so ist auch der Wein unschmadhaft, wenn er nicht sein Harz hat. Es ist Schabe, daß dies die Franken nicht wissen. Aber nun, da doch Alles die gut bei euch ist, so möchte ich wohl ersahren, warum ihr so zu Tausenden zu uns kommt, und nicht lieber daheim bleibt?

Das haben wir in Spora auch icon oft zu einander gefagt , bemerkte Dima.

Ich will euch sagen, woher dies kommt, versehte ich. Die Bavaresen und die andern germanischen Bollkerschaften leben unter einem trüben himmelstriche. Unser Winter dauert sechs Monate, und ist sehr verschieden von dem eurigen, wo Alles blidwind und grunt und nur hin und wieder ein kalter Nordwind wecht; benn bei und bebeckt Eis die Flüsse, und der Schnee, den ihr nur auf euern Bergen seht liegt, in der Schne Schuh tief, und dabei ist

es grimmig kalt. Wenn nun der Winter vorüber ift, so hat unser kand das Eigene, daß es nicht recht warm werben will, und oft kommt der Sommer vor lauter Regenwetter gar nicht zum Durchbruch. Deswegen nun sehnen sich die Franken nach einem milberen himmel, von dem in ihren Liedern so viel gesungen wird, und wir kommen deswegen zu euch, weil der eurige so schon ift.

Si, das hatte ich nicht gedacht, daß unfer himmel fo fchon ift, sagte Mitro. Ich habe bisher immer viel mehr auf unsere Felber und Ariften gehalten.

Dann gibt's freilich auch noch andere Urfachen, bavon verstehen aber bie Schweinehirten nichts.

So! fagte Mitro troden.

Run aber kommt mir ein narrifcher Gebanke, Sior Lubovike, fing Janni an, und barüber mußt Du mir auch Antwort geben. Stelle Dir nun vor, ich kame ins Land ber Bavaresen nach Monachon; fag' einmal, was wurden sie mit mir ansangen, und wie mußt' ich mich da benehmen?

Das ift nun wieder ein schöner Einfall, fagte Mitro. Berstehst Du benn bavaresisch? "Spithub" weißt Du, und "Nir"; bas ift Alles. Die wurden's sich bezahlen lassen.

Das murbe fo viel nicht ichaben, bemertte ich,

denn die Bavaresen find ein ehrliches Bolf und betrugen die Fremben nicht.

So, so, verfette ber Schweinehirt befriedigt, bas habe ich nicht gewußt. Run kannst Du meinetwegen gehen!

Wenn ich nun aber hinkame, begann Janni wieber, sag' einmal, Sior Lubovike, wie wurde es mir bann gehen in euerm Monachon?

Das kame nun fehr barauf an, erwiederte ich, warum Du hingingest — um die Welt zu fehen, Dich lustig zu machen und ben herrn zu fpielen, ober nur um zu lernen, um die Wissenschaften ber Franken zu ergrunden, und gelehrt und weise wieder heimzukommen.

Lag mich nun einmal horen, wie es ware, wenn ich hinginge, um zu lernen und die Wiffenschaften ber Franken zu ergrunden, und gelehrt und weise wieder heimzukehren.

Rein, siel ber Schweinehirt gebieterisch ein. Buerst will ich horen, wie es Dir ginge, wenn Du Dich lustig machen und ben großen herrn spielen wolltest. Das muß viel schöner sein.

Run ja, fagte Janni nachgebend, fo ergable bies zuerft.

Bohlan, fo bore benn, begann ich \*). Du tommft alfo nach Monachon und tehrst in einem Gasthofe gu — Das beißt in einem Chan?

Rein, lieber Janni, bas will etwas gang Unberes fagen. Unfere Gafthofe find bobe Gebaube mit großen Galen und vielen, vielen Rammern und eis ner Berbe von Jungen, bie Dir jeben Bunich am Muge ablauern und fich halb zu Tobe rennen, um Dir Deinen Willen au thun. Da giehft Du nun in eines ber Gemacher, wo ein feberweiches Bett, Stuble mit Seibe bezogen und boch gevolftert, und icon polirte Tifche ju Deinem Gebrauche fteben , und fangft bann an ju gebieten und bas gange Saus burch einander ju jagen. Den einen schickft Du nach bem Barbier, ben anbern nach bem Saarfraus= ler, einen britten nach bem Schneiber, bie alle athem: los herbeieilen und fragen, mas Dir ju Dienften ftebe. Da lagt Du Dir bas Rinn glatt machen, und Deine blonben Loden fluben, und fatt bes Geleti fcaffit Du eine Baleba - Frad - und fatt

<sup>\*)</sup> Was hier auf ben nächsten Seiten bem Zachuliten von ber Lebensweise seiner jungen Canbeleute in München ergäste wich, mag zu einer gewissen Zeit nocht so giemlich mit einzelenen Wirklichkeiten übereingestimmt haben; jest bagegen — wir glauben es breist behaupten zu bürsen — würbe man sich vergeblich nach Personlichkeiten umsehen, bie bieser Schilberung entsprächen.

ber Fuftanellen Sofen an. Enblich fest Du ftatt bes Fefi einen Sut auf.

Das mußte Dir koftlich fteben, Janni, bemertte ber Schweinehirt. Ich gabe mein schönstes Ferkel barum, Dich als Lichtpute zu feben.

Dann beftellft Du Dir ein Fruhftid, eine Bouteille Bein, einige Schnitten Schinken, Caviar, Kafe, eine Brifula mit Bataten, — b. h. Cotelette mit Kartoffeln — ein paar Burfichen und ein Laibchen Brot bazu. Das wird Alles gleich aufgetragen —

Puh, ba mußte Giner Appetit haben.

Der kommt Dir schon im Frankenlande — Essen ist ein Hauptvergnügen bei und. Drum verzage nicht zu früh — Du hast auch noch die Mittagstafel vor Dir.

Panagia! ich effe in einer Woche nicht so viel, als Du mir eben zum Frühstud vorsetzen ließest. Eine hand voll Oliven, etliche Zwiebeln, und ein Biffen Brot, das ist so mein tägliches Maß. Nun noch ein Mittagsessen!

Ja, und bas bauert eine Stunde, auch etwas baruber, und fpater kommt ju aller Plage noch ein Abenbeffen.

Dh, oh, oh! rief Janni vermunbert aus.

Bas haft Du benn? fagte Mitro zurechtweisenb. Sollen benn bie Franken sich Deinen Uppetit zum

Mufter nehmen? Ich habe mir schon oft gebacht, wenn ich nur ein kand wußte, wo ich statt ber Gurten Würfte, statt der Zwiebeln Aloge, und statt der Feigen Brisulen zu effen batte!! Las nur mich in einen folden Gasthof tommen, ich wurde mich sichon zu benehmen wissen, puh! Wie geht's aber weiter?

Wahrend Du nun beim Fruhstud sigt, kommt ber Gastwirth mit einer tiefen Berbeugung hereingeschritten, bietet Dir ein großes Buch, und Dinte und Feber an, und bittet Dich einzuschreiben, wie Du heißt, wer und woher Du bift. Da schreibst Du Deinen Namen, Stand und Wohnort ein.

Ramfich Johannes Dimitriu, Baffalis von 3a= duli, bemerkte Janni.

Wenn Du so willst, meinetwegen, suhr ich fort. Aber eigentlich mußt Du wiffen, bag bie hellenen, wenn sie Europa besuchen, gerne einen Titel anrehmen und ein Pring oder Graf vor ihren Namen sehnen. Du könntest also schreiben Janni, Pring von Zachuli.

Siehst Du, fagte ber Schweinehirt, bas hattest Du gleich nicht gewußt, wenn Du so hingekommen warst, ohne zuvor Sior Lubovito zu horen. Und es ware boch bei Gott Schabe, wenn Du als Bak-talis erschienen warest, wo Du ein Pring fein tannst.

Transport Google

Aber Sior Lubovife, wir haben ja in Griechenland feinen Abel, feine Furften, feine Grafen. -

Unglückseiger, fiel Mitro eifrig ein, das wissen sie ja nicht. Sie wissen von uns so wenig als wir von ihnen, vielleicht nicht einmal so viel. Nicht wahr, Sior Ludovike?

Du trauft uns wenig zu, antwortete ich achfel-

Nun in Gottesnamen, fo fei's, fagte Janni. Alfo wurde ich fchreiben: Janni Dimitriu, Prinz von Zachuli, Batfalis.

Unfinniger, fuhr Mitro wieber los, ben Bakkalis laft Du weg, wenn Du einmal Prinz bift. So viel sehe ich schon, Du taugst nicht für Europa, mein Sohnchen! Da laß einmal ben Schweinehirten hinkommen. Ich wurde meinen Prinzen spielen! puh! Aber weiter, Sior Ludwiste!

Run machst Du Dich in der Stadt bekannt. Man ift neugierig, den frisch angekommenen, griechissichen Fürsten zu sehen und sie laden Dich balb in die schönsten Gesellschaften ein.

Da wurd' ich Dich bann wieberfinden, Sior Lus bovike? fragte Janni.

Das nicht, mein Junge, ich komme nicht babin, wo die griechischen Prinzen zu treffen find.

Go fame ich bann in Dein Saus, um Dir gu

banten, bag Du mir Alles fo fcon vorhergefagt. Ich murbe Dich fcon finden. Doch fahre fort.

Dann fangst Du an, bie Rostbarkeiten zu befeben, bie in Monachon jusammengebracht find. Die Bilbhauereien und Gemalbe, wovon Du Tausenbe siehst, wie sie nirgend schoner zu finden, die Palaste, bie Kirchen, worunter manche prachtiger, als Du sie Dir vorstellen kannst.

Sattet Ihr nur ben Doctor erzählen horen, unterbrach mich Spiro, ber seit Langem mit lauernber Ausmerksamkeit zugehort hatte. Was ber Alles zu fagen wußte!

Mußt Du auch noch barein schwähen! fuhr ihn strafend Mitro an. Sior Ludoviko wird's wohl besser missen, als Dein Doctor. Das Bolf kann nie schweigen.

Das fiehft Du Dir nun Mues an -

Ach, bas mußte schon fein, rief Janni in Berwunderung aus, schone Bilber sehe ich so gerne! und bann die Palaste und die Kirchen!!

Ia, das Alles wurde Dir gewiß gefallen, aber Du barfft dabei nicht vergessen, daß Du ber Prinz Ianni von Zachuli bist. Darum mußt Du beständig die Rase rumpfen, Alles, was Du siehst, darf Dir nur halb behagen und in Griechenland muß Alles bester sein. Fragt man Dich zum Beispiel,

wie Dir bie Allerheiligenkirche, die unfere glangenbfte ift, gefallen habe, fo fagst Du: Ru, es scheint mir ein gang gutes Machwert, aber die Sotirekirche in Athen ift noch zehnmal prachtiger.

Die Sotirefirche in Athen? fragte Janni voll Erstaunen; die ist ja noch gar nicht gebaut.

Das wiffen fie ja nicht, brummte Mitro ihn an. Sei boch einmal vernunftig.

Will man horen, was Du über dies ober jenes unferer prächtigsten Gebaube benkst, so antwortest Du, es fei vielleicht nicht viel zu tabeln daran, aber mit Deinem Schlosse, bas Du Dir vorm Jahre in Bachuli erbaut, sei es boch bei weitem nicht zu vergleichen.

Janni wollte wieber feine Bermahrung einlegen, allein ein warnenber Blid bes Schweinehirten hielt ihn noch gurud.

Solltest Du endlich ein Urtheil über die Bilbers sammlung abgeben, die Du gesehen haft, so sagst Du: Es mag manches Gute barunter sein; boch fand ich foliche erlesene Stude nicht, wie sie in ber Sammlung meines erhabenen Baters, bes regierenben Prinzen Demetrius in Zachuli zu sinden sind.

Bas? mein erhabener Bater, ber regierenbe Pring Demetrius? fuhr Janni los. Mein Bater Di= mitri war bekanntlich Bakkalis in Zachuli, ift vor dwei Jahren gestorben, und hatte keine —

Bum britten Male schon sage ich Dir, bas wissen fie nicht, bonnerte ber Schweinehirt — mußt Du benn immer barein reben? Hore boch einmal rushig zu.

Das ift nun ungefahr bie Art, wie Du Dich zu benehmen hattest, um bie Leute zu überzeugen, daß Du ein sehr reicher, vornehmer, verständiger Herr seist. Nun hast Du nur noch darauf zu benken, wie Du Dir die Zeit vertreiben willst, und das ist auch so schwer nicht. Worgens schlässt Du bis zwei oder drei Stunden vor Mittag.

Dho, ich stehe alle Tage mit bem Sahnschrei auf — ich kann nicht langer schlafen.

Das wirft Du lernen, wenn Du erst nach Mitternacht zu Bette gehst. — Bist Du aufgestanden, so nimmst Du das Fruhstud, wie ich es Dir beschrieben habe, und bann gehst Du aus und machst, um ben Morgen hinzubringen, Besuche bei Deinen Lieben und Bekannten, bei Madden und Frauen.

Bei Mabchen und Frauen? wiederholte Janni. Raturlich, benn mit biefen wirst Du auch be-

Dh, jest kommt's fcon - warf ber Schweines birt bazwifchen. Run gib Acht, Junge!

Und unfere Madochen find icon, heiter, liebens:

Alfo gang anbers, als die Weiber eurer Solbaten, die zu uns hereingekommen; fiel Mitro ein. Denn die find wie die Spinnen, die Seekrabben, die Todtenkopfe, scheußlich anzusehen und waren immer schlechter Laune, so oft ich sie sah.

Dent' Dir unfere Monacheferinnen nicht nach biefem Muster, lieber Schweinehirt, antwortete ich. Die sind rafch und lebendig, wie die Rehe, frisch und strohend, wie die Kirschen, kleiben sich schmud und sprechen zierlich. Diese lieben Wesen bewundern Dich nun, sinden Dich anziehend, versuhrerisch, und — —

horst Du? rief Mitro, bas ware so recht fur Dich, Jannaki; in Zachuli sind sie Dir ohnedem zu wachsam auf der Fährte.

Sanni errothete, fagte aber nichts bagegen.

Da schwasst Du nun und prablik, und tadelst Alles, was Dir vorkommt. Da ist Nichts, was Du nicht zu hause bester gesehen battest, Nichts, wordwer Du nicht mitteidig die Achseln zuckft — mit einem Worte, Du sprichst über Alles so, als wenn Dein Baterland ein herrlich angebautes, überall mit Stadten und Dorfern, Landhausern und Gatten bestätets, von einer Unzahl reicher Prinzen, Grasen

und herrn bewohntes, von allen Kunsten, von allen Segnungen bes Friedens beglücktes Reich, und das Bolt der Griechen das wohlterzogenste, gebildetste, in allen Wissenschaften und Künsten erfahrenste auf Erben sei; die Bavaresen aber eine Bolterschaft, für die nichts vortheilhafter gewesen, als Deine Erschenung, um ihnen die Augen darüber zu dessenschafte an alle dem, was sie zu bestigen vermeinen, eigentlich Nichts, oder höchstense einen schwachen, verkummerten Abglanz von den Schäen haben, deren sich die hellenen rühmen können.

Seltfam! bemerkte Janni mit einem bebeutenben Kopfschutteln — es muß boch schwer fein, so ganze Lage lang fort zu lugen.

Man erleichtert Dir's um viel, benn man glaubt Dir Alles. Bei bem Mittagsessen bann, wo Du stets große Gesellschaft sindest, spricht Du so laut, als es geht, und in der Art, wie ich Dir eben erzählt habe. Du brohst den Koden, wenn sie nichts Schmachasteres und Feineres auf den Lisch brachten, wurdest Du sie in die Lehre nach Jacquilt in die Kuche Deines Baters schieden; den Auswaltern lagst Du, sie sollten doch einnal sehen, wie in Griechenland die Gaste beitent werden, und während Du eine Klasche unsers besten Weines nach der andern leerest, seufzest Auf, es geht doch

Richts über guten, alten Recinato! Des Abends nun gehft Du ins Theater -

Uch, ja, bas Theater, rief Spiro aus, bavon bat mir ber —

Gamo tin pistin su, willst Du schweigen! fluchte Mitro seinen verdugten Reisegefahrten an. Hab' ich Dir nicht schon gesagt, daß Sior Ludoviko das Alles besser wissen muß, als Dein Doctor?

Warum wollt Ihr benn aber Nichts von Spiro horen? Laft ihn immerhin in seiner Weise Euch erklaren, was ein Theater ist; er wird's Euch gewiß beutlicher machen, als ich es konnte.

So sprich, Spiro, befahl ber Schweinehirt. Laß nicht fo lange warten, bis Du Deinen weisen Mund aufthust.

So hort benn, begann Spiro, ben es ungemein freute, einmal etwas von seiner Lanberkunde zum Besten geben zu durfen. Die Franken lieben Darsstellungen von vergangenen Geschichten und halten viel auf Zene, die die Konige und helben anderer Zeiten so recht schon nachahmen können, daß man meint, man sehe sie selbst vor sich. Da haben sie prächtige Halfer, die eigens bassur hergerichtet sind, und da siehst du eren Konig David mit seiner Harse, ober Alexander, den Macedonier, in seinen goldenen Wassen. Da treten die Fürsten und heerssührer auf

mit ihren Kriegern, dann die Frauen mit ihren Dienerinnen, die Burger, die Bauern, die hirten und die Bettler, und fprechen mit einander von großen und eblen Dingen, und veradreden sich ju erstaunenswerthen Thaten, und dann gerathen sie in Streit und haber und ermorden sich. — Und die Andern siehen davor und lassen sich ich führen, lachen und werlichen davor und kassen sie der Berlauf der Darstellung verlangt, und dann gehen sie zusrieden davon, und sprechen noch lange darüber, obgleich Alles erlogen war; den noch lange darüber, obgleich Alles erlogen war; den nie halten gar viel auf solche Dinge, die Franken.

Ift bas fo, Sior Lubovile? fragte Mitro. Genau fo, antwortete ich.

Run bas gefiele mir auch. Ich mochte schon so einmal einen fprechen horen, ber ben Konig David recht genau nachmachen konnte —

Ober Merander, ben Macedonier, fügte Janni hingu.

Run wißt Ihr also, was ein Theater ift, fagte Spiro, um feine Darftellung ju ichließen.

Das Theater nun, fuhr ich fort, nimmt ben halben Abend ein, und ben übrigen verbringst Du in Gesellschaften, wo Du mit ben Mabchen und ben Frauen tangst und schäderst, und ben liebenswürdigen Jungen spielst. Und wenn Du nun spat Abends mude bist von lauter Zerstreuungen und lauter Richtsthut, dann wirsst Du Dich auf ein Rubebett neben einer von Deinen Freundinnen und seufgestige Läch, diese unsterdliche Langeweile in diesem Monachon! Wäre ich nur bei meinem Bater, dem Prinzen Demertios im Athen am königlichen Gose! Dort allein weiß man sich die Zeit zu vertreiben! Hat er mich boch so oft gewarnt, nicht hieher zu gehen! warum muste ich se igenssimig sein? — Und so drummst Du sort und läst Dich trössen und bitten, doch verrieb zu nehmen, und gibst Dich endlich halb zustrieden, und empssehls Dich und gehst nach Hause. Das ist Dein Tagewert

Sonderbar! fagte Janni, abermals ben Kopf schuttelnd, sehr sonberbar! wunderliche Dinge hast Du uns da erzählt, Sior Ludovike — aber — ein solches Leben will Geld. Wie viel wurde bas koften für ein Jahr?

Das weiß ich nicht! antwortete ich; bas wissen wohl auch bie Wenigsten, die so gelebt haben. Sie zahlen nicht und betrachten das, was sie von ben Franten erheben, als ein kleines Scherflein zu bem gerechten Tribute, den Europa noch bem alten hellas, ihrem Baterlande schulbet.

Das verfteh' ich nicht, fagte Janni: Ubrigens

haft Du von ben Biffenfchaften gar Richts gefagt. Wie mußte ich benn biefe erlernen?

Du mußt ja ben gangen Tag effen, trinken, plaubern und tangen, versethet Mitro, und ba mochtest Du auch noch etwas lernen? Du forberst zu viel, mein Kind!

Dann gefällt mir aber auch bies Leben nicht! fagte Janni.

Fur fo unbestechlich hatte ich Dich nicht gehals ten; allerbings hat es auch feine buntlen Seiten.

So will es mir scheinen, antwortete Janni; boch erzähle nun auch, wie es gehen wurde, wenn ich hinkame, um bie Wiffenschaften zu lernen, um gelehrt und weise zu werben. Bielleicht gefällt es mir bester.

Wenn bies Deine Absicht ware, lieber Janni, dann ginge es freilich fehr verschieden von Ansang an. Dann bleibst Du Janni Dimitriu, der Zachulite, und stat in einem Gasthause adzusteigen, kehrst Du bei einem Freunde ein, und suchst Dir dan ein kleines Stübchen, wo Du still und beschen einziehst. Da gehst Du bann zuerst zu Trendos Thursios —

Ah, zu Thyrsios, rief Janni freudig aus, von bem weiß ich viel, ben lieben bie Bellenen.

Bon bem haben wir auch gebort, fielen Spiro und Mitro gleichzeitig ein, ber ift gut.

Und der empfangt Dich gutig, wie ein alter Freund, und gibt Dir vaterlichen Rath und hilft Dir, wo er kann. Dann lernst Du unsere Sprache und suchst die Freundschaft der Bavaresen, und die siche Leute sind und sich freuen und wundern das man so weit herkommt, um sich bei ihnen zu bileden. Die gewinnen Dich immer lieber, wenn sie wahrnehmen, daß Du sittsam und anspruchstos bift und Dich nicht überwirst.

26, auf mas follte ich ftolg fein?

Es ift verführerisch, lieber Janni, fur euch Jungen, unter und zu leben. Zuerst gehst Du bann an die alte Sprache ber hellenen, und ba lernst Du ben homer, ben Tenophon lefen.

homer und Tenophon lefen? wieberholte Janni freudig. D, das mußte schon fein, wenn ich's noch so weit brachte.

Und bann lernst Du bie Geschichte ber Bolter und bie Thaten Deiner Boraltern kennen. Da horst Du, wie Solon von Athen bas Siland, auf bem wir hier liegen und bas einst vollreich und blubend war, jum Besichtum seiner Baterstadt hinguthat; wie Themistokies von Athen in der Enge zwischen bem Pirdeus und diefer Infel die Perfer schlug, die gekommen waren, um das freie Hellas zu unterziochen; da horst Du von den Agineten und ihren Kunsten; von den Kesten, die die alten Griechen auf dem Ssichmus keierten; von dem Reichthum der Korinther, von Aratus, dem Achder, der Dein Landsmann, und Philopomen, dem Archoler, der Dein Nachdar war, und von den Griechen, die da herum wohnten, wo jeht Mistra liegt, und die ein machtiges Königreich gegründet hatten, das sie Sparta nannten.

Ah, ah, ah — welch fcone Sachen! — rief Janni in Entzudung aus. Wie gludlich mare ich, wenn ich bavon horen konnte!

Dann gehst Du an die andern Wissenschaften, an die Weltweisheit und die Kunde der Natur ba erhaltst Du Kenntnis von Dingen, von welchen Du keine Uhnung haft.

Sorft Du, Schweinehirt! — fagte Janni mit einem herausforbernben Blide auf Mitro — horft Du? Dinge, von benen ich keine Uhnung habe! Uch, ich bin so neugierig!

Meinetwegen, antwortete Mitro, aber von Beitvertreib habe ich noch Richts gehört — ba hat's ber Pring gang anders. Was thun benn nun biefe jungen Schriftgelehrten, wenn fie fich einen Spaß machen wollen?

Es fehlt auch fur biefe nicht, Mitro. Da gibt's beitere Bufammenfunfte mit Freunden, und Spiel und Tang und Theater ift auch ihnen nicht verfagt. Und bann ift vor ben Thoren Monachons ein mun: berichoner Garten, ber im Commer grunt, wie ein Parabies. Da fliegen raufchenbe Bache, uber bie zierliche Bruden geben, ba fuhren zwifchen bichtem Balb und offenen, mit hohem Grafe bewachfenen Muen luftige Bege burch, wo mancher icongeftellte Sis ben Banberer jum Musruhen einlabet, unb trauliche, einfame Gange gieben binein in ben tiefen Schatten, von hohen Baumen überwolbt, von ftrogenben Bufden umzogen. In ber Mitte ift ein blauer See, und ftille Infeln liegen barin, und icone Gonbeln rubern wie Schmane amifchen ben Infeln bin und ber. - Da in biefem Garten fannft Du unverfehrt vom Sonnenbrand, ummogt von ben fugen Duften, bie Dir bie Bluthen ringsum gufenben. gefühlt von ben vorbeiftromenben Baffern, ferne von bem garm ber Stabt, Stunben, halbe Tage lang verweilen, und bentft erft baran fortzugeben, wenn ber Mond mit feinem freundlichen Lichte Dich erinnert, bag es Racht geworben ift. Dorthin, Janni, gehft Du mit Deinem Somer, und Du wirft

oftmal ausrufen: Ach, ware ich boch immer fo felig, als es mir in biefem Monachon zu fein vergonnt ift!

Das glaube ich Dir, Sior Ludovike, das muß herrlich fein, so ein Leben, wo Du jeden Tag neue Dinge lernst, jeden Tag verständiger und weiser wirst. Mitro, das gefällt mir!

Mir nicht, antwortete Mitro entschlossen. Ich bleibe ein Pring.

Ich beneibe Dich nicht barum, wenn ich nur fo ein Schuler werben konnte - was meinst Du, Sior Lubovike, bin ich zu alt bazu?

3ch bente nicht!

Richt zu alt? wiederholte Janni, nein, zu alt bin ich auch nicht; aber bie Thaler — wie viel Thaler koftet bies bes Jahres?

3weihundert Thaler wurden ausreichen in Monachon.

Zweihundert Thaler — gut — aber, fuhr er hastig fort, wie lange muß ich bleiben, um Alles zu lernen, was mir noth thut?

In funf ober fechs Sahren kannst Du weit kommen.

Funf ober feche Jahre — wiederholte Janni leife, und zweihundert Thaler — bas macht —

Er fprach immer leifer, und feine Mienen und Geberben zeigten, baß er mit sich felbst ernstlich zu Rathe ging und über die Ausführbarkeit eines Entwurfes nachbachte. Dem Schweinehirten schien dies nicht zu gefallen, und er fing baher, ehe noch Janni zu einem Ergebniß gekommen war, also an:

Run merke wohl auf, Sior Ludovike, was ich Dir sage. Der Junge hier zerbricht sich ben Kopf, wie er's ansangen soll, nach Monachon zu kommen.

Das will ich auch, fuhr Janni heraus, und Du sollst mich nicht hindern daran. Wenn Du auch kein Prinz wirst, Schweinehirt, so will ich doch ein Schüler werden und ben Homer und Xenophon verzstehen lernen.

Nun siehst Du, Sior Lubovike, suhr Mitro fort, ohne sich um Janni's Zwischenrede zu bekummern, da hast Du nichts Gutes angestiftet. Sein Bater lebt nicht mehr, und seine Mutter ist alt und schwach und krank. Die beiden áltern Brüder hat der Arieg gestressen, dagegen sind zwei Schwestern da, die noch keinen Mann haben. Der Junge erhält sie alle zusammen, weil er klug und sleißig ist, wenn er auch zuweilen narische Sedanken hat, und nun machst Du ihm ben Kopf warm, und wenn er wieder zurücksommt, hat er einen Etel an seinem Sesschäfte und will nichts mehr wissen von Zucker ober

Raffee, wirft bie Bage weg und spielt ben angehen: ben Beltweisen und ruinirt bas gange Sauswesen.

Bas geht bas Dich an, Sauhirt? antwortete Janni ausgebracht, sorge Du fur Dich und Deine Kinder und laß ben Janni und seine Mutter und seine Schwestern in Rube. Dafür wird gesorgt werben.

Wer foll benn bafur forgen, verseigte Mitro ftrengen Tones, wenn Du fortgehst? Was sollen benn bann Deine Schwestern thun — unsinniger Junge! und wer wird Deiner Mutter zu essen? ben? Und wie weit wird Dein Erspartes reichen?

So zankten sich ber wißbegierige Bakkalis und sein überlegener Gegner, bessen Bebenken übrigens batb auch die meinigen wurden. Ich sah, daß ich bem seurigen Sanni gegenüber mit zu wenig Bestutsamkeit gesprochen hatte, und um meinen Fehler wieder zu verbessern, unterbrach ich die Streitenden und wendete mich an den jungern:

Lag Dir's nicht misfallen, lieber Janni, wenn ich sage, daß mir biekmal der Schweinehirt Recht zu haben scheint. Bergis nicht, daß alle diese Dings ohne Gelb nicht auszuschühren sind, und bann bebenke, daß Du die Stüge Deines Haufes bist, daß Du Deine Mutter und Deine Schwestern huissos verslassen müßtest. Was ware es nun, wenn Du auch

fo viel Thaler zusammenbrächteft, um hinzureisen und ein paar Jahre bort zu bleiben, wenn während ber Zeit Deine Nächsten, Dein eigenes Blut vor Hunger und Elend vergingen. Willft Du unmenfclich fein, um gelehrt zu werben?

Du meinst, es geht nicht? fagte Janni und fah mich forschend an.

Bie bie Sachen fteben, nein! erwieberte ich.

Und boch ware es so schon gewesen — er freute mich so, der Gedanke, daß noch etwas aus mir werben sollte — aber — Du hast Recht — es soll nicht sein. Meine arme Mutter und meine Schwestern waren verloren, und das will ich nicht. Wenn ich ein paar tausend Thaler bereit hatte, dann ginge es. Warum war mein Vater nicht einer von diesen Ausgepaffaben \*), diesen Zehentpächtern, oder ein reicher Kausher, wie die zu Patras? Da heißt es wohl, die Sünden der Väter werden an den Kindern gestraft dis ins dritte Glied — das mag sein, aber nur zu oft ist der unschuldige, unverschuldete Stand der Väter eine Sünde, die die Kinder mits büßen müssen.

<sup>\*)</sup> Eigentlich Robica : Bafchis, ein aus ber Turtenzeit herftammenber Rame fur bie griechifden Primaten. Gegenwartig wirb er in verächtlichem Sinne gebraucht.

In biefer Urt verfürzten wir uns auf bem oben Geftabe von Galamis bie Stunden. Die Unterhals tung murbe noch lange lebhaft fortgeführt. Die Enfel ber Sellenen haben, wenn irgend eines, bas Talent ber Rebe ungefchmalert von ihren Uhnen übernommen. Ihre darafteriftifche Sprache aibt ihnen alle Mittel, fich reich und mannichfaltig ausgubruden, ba fie auch im Munbe bes Diebrigften noch eine Rulle von Bortern bewahrt, bie fie nicht allein zum Bebufe bes alltaglichen Lebens, fonbern auch zum eigentlich rheterifchen Gebrauche geeigne ter macht, als bies vielleicht mit irgend einer ber neuern Sprachen, fo weit fie in ben Banben bes Boltes fint, ber Fall fein burfte - wie benn Jeber taglich Gelegenheit bat, auch gang ungebilbete Leute bei ber nachften beften Beranlaffung in einer Beife fprechen ju boren, bag an Richtigfeit bes Musbruds, an Reichthum ber Darftellung und Elegang ber Diction Dichts zu wunfchen übrig bleibt.

Enblich ließen wir das Feuer, das bis dahin emfig unterhalten worden, ausgehen und boten uns mit berzlichen Handeruden gute Nacht. Die Zachuliten legten fich, in ihre Mantel gehullt, unter dem Vorsprunge des Felsens schlafen, an dem wir unfer Bivouac aufgeschlagen hatten; ich aber be-

gab mich mit ben Schiffsleuten auf bas Raiti, um bort ber Rube ju pflegen.

Ich ermachte von einem Liebe, bas in ben fublen Morgennebel hinaustrillerte, wie Lerchengefang. Der Sanger war Manol, ber bie Ruber gurecht richtete, und bie Worte lauteten:

λιαύρισε ή καρδούλα μου σαν τού ψωμά την πάνα, δε είδα την άγάπην μου τε τον έχθρον μου άντάμα ... Liebesfcmerzen, Manol?

Ach, was soll Einer fingen, erwiederte dieser lachend. Damit war die Unterredung zu Ende ind auch sein Gesang. Er sehte sich and Auder, die Taue waren gelöst, das Schifflein wurde muhsam auf die hohe See hinausgeführt. Der Wind war schwach und wir zogen schlästig an Salamis hin.

Endlich erreichten wir die westliche Spige ber Insel und der Anblick der rothen scironischen Felsen bes "bbsen Steiges" that sich aus, wo sich Ino und Melicertes heruntergesturzt und wo der Sohn des Ageus den Sciron und den Fichtenbeuger, die gewaltigen Rauber, erlegt hat. Wir schifften gerade

<sup>\*)</sup> Es wurde ichwarg mein Bergelein, ale wie bes Baders Dien. Bie ich bie Allerliebste mein bei meinem Feind betroffen. Bar ben Reim Bergeibung! im Griechischen ift er noch schlechter.

barauf gu, weil Dima Rabul meinte, ber Bind muffe an ber Rufte fraftiger fein. 3ch mar eben bamit beschäftigt, mir bie Thaten bes Thefeus, beffen junger Duth fich bier unterwegs, auf bem Gange in fein angestammtes Reich, fo berrlich erprobte, ins Gebachtniß gurudgurufen, ale Janni einen Trupp Gensbarmen entbedte, bie boch oben an bem Relfen babingogen. 3ch fonnte nur ihren, im Glang ber Morgensonne bligenben Baffenfchmud gewahren; er aber mit feinen icharfen Mugen fab fie Dann fur Mann, und mußte genau zu fagen, bag es ibrer funf feien - zwei ju Rog und brei ju gug. Sie gingen gegen Megara zu und maren mobl. wie ber Beros ber Athener, barauf aus, ben Dag von rauberifchem Gefindel ju faubern, nur bag fie gu funfen baber tamen, wo bie Urwelt in ihrer Ginfalt einen einzigen Belben auftreten lagt. beffen marf auch Janni bie Frage auf, ob ich mobl von bem Ronigsfohne Thefeus gehort habe, und ba ich bies bejahte, fo bat er mich, ihm boch bavon gu ergablen, benn er miffe faum mehr bon ibm, als ben Namen und bag er bier in biefer Gegenb große Tapferteiten - μεγάλαις ανδρείαις - verübt babe, worauf ich benn bem gefchichtsliebenben Pallifaren fo viel von bem bewegten leben bes Beroen erzählte, als mir eben felbit ju Gebote ftanb.

Die Hybraer waren mube geworben, die Ruber lagen mußig da. Das Kaiki flutete träge auf bem friedfertigen Meere, über welches die Kusten des Isihmus steil emporragten. Die Zachuliten unterhielten ein nie versiegendes Gespräch; es derehe die immer wieder um das Frankenland, das in seinen Bundern unerschöpsstichen Stoff zu naiven Fragen und zu räthselchaften Antworten gab, die die Wissbegierde meiner Reisegefährten, weit entsernt sie zu beschwichtigen, stets aufs Neue reizten.

Enblich erhob fich ein frifcher Binb, ber, uns jum Beften, aus Dften blies. Uber bes Meeres glattem Untlig flog ein leichter Schauer bin, ber Millionen fleiner, gefcaftiger Grubchen aufregte, bie balb mimmelnb in einander verliefen. Dann. als bas Weben ftarter tam, murben großere Tiefen baraus, beren Ranber flatichend aufschlugen - und ber Tang ber Bellen begann. Unfer fleines Gegel fullte fic, bas Schifflein ichautelte, hupfte unb fprang, gleich als fonne es aus ber langen Berftreuung nicht fo fcnell zu fich tommen, bann aber befann es fich und fing an, in foutenber Saft, wie wenn es Mles, mas es verfaumt hatte, wieber ein: holen wollte, babin ju braufen. Die Ufer murben niebriger, enblich gang flach und fanbig; fummer= liches Geftrauch froch barüber bin. Muf ber Strafe,

bie vorbeiging, zeigten sich ein paar eilsertige Reissige, die im Galop nach Megara zu ritten, und etsliche Kamele, die mit der ihnen angebornen Würde da vorbeitrollten, wo einst der Delphin den jungen Meergott Palamon ans Land getragen hatte.

## VIII. Kalamaki.

Es war Abend geworden, als wir die Bucht von Kalamaki erreichten, und zwar ein trüber, trauriger Abend. Der himmel hatte sich mit schweren Wolkend. Der himmel hatte sich mit schweren Wolkend. Der himmel hatte sich mit schweren Wolkend, so daß von Agina, von Aktoborinth, von den Berzgen von Argolis, die wir am hellen Morgen alle im Auge gehabt, Nichts mehr zu sehen war. Der Bind blies schweidend kalt, das Meer rauschte hoch auf, und die Moden krachzeiten melancholisch dazwischen. Das kleine Hasenderschen stand auf der denbaunge, die nur mit Rohre und Gestrüppe bewachsen ist, so einsam, so weltverlassen da, wie eine Ballsischsängerniederlassung auf Spitzbergen.

Die Bachuliten fprangen auf, zahlten bem Schiffsherrn bas Fahrgelb, versprachen balb wieber zu mir ju kommen, und waren schnell in einem ber Ergaftirien verschwunden, die da hart am Strande, drei an der Zahl, in einer Reihe stehen. Es sind dies ziemlich gerdumige, zur Aufnahme von Personen und Gutern bestimmte Scheunen, welche aus vier gemauerten Wänden bestehen, die ein Ziegeldach bebeckt. Dima Kabul nahm mich bei der Hand und stürtte mich in den mittlern dieser Gasthöse, in welchem übrigens, wie ich nicht ohne Misvergnügen bemerkte, meine gesprächigen Reisegeschrten nicht zu erschauen waren.

Das Ergastiri — um es naher zu besprechen — bestand also aus einem vieredigen Raume, und wenn man sich noch brei, an verschiebenen Seiten angebrachte Thuren — an der vierten Wand nahm die Stelle der Thure der herb ein, — bann noch einige Kenster binzubenkt, so ist damit die Architektur besselben gegeben. Die Fenster hatten, wie sich von selbst versteht, keine Scheiben, waren aber dafür, wenn auch nicht hermetisch, mit hölzernen Laben geschossen; die Ahuren bagegen standen alle auf, und veranlasten so einen Lustzug, der den ganzen Raum erkältete und unwirthlich machte, was mir sehr verdreißlich schein. Jur Seite des herbes war der herkommliche Schenftisch, und daraus prangten die vier gebrauchlichen Klaschen, eine

roth, bie andere gelb, bie britte blau und bie vierte weiß, welche Rumi, Unis, Ginepra und Rati entbalten, bie in fleinen banebenftebenben Glaschen ausgeschenkt werben. Sinter bem Schenktifch maren ein halb Dutend Rorbe, mit Feigen, Mandeln, Rofinen und Tabad gefüllt, ju bemerten, und baneben eine fcmale Bant fur bie Becher, beren aber nur etwa brei ober vier barauf Dlas nehmen fonnten. Der Boben mar ungebielt, und einen großen Theil feiner Rlache nahm eine in Gade verpadte Labung von Buderhuten ein, bie ein Kaufmann von Patras gebracht batte, um fie weiter nach Uthen gu liefern. Im übrigem Raume maren siemlich anfebn= liche, theils volle, theils leere Beinfaffer gelagert, fo bag nur jur Berftellung ber Berbindung gwifchen ben Thuren offene Gange übrig blieben. Gine Art Stodwert entstand an ber einen Band burch amei holgerne Logen, bie zu beiben Geiten ber Thure angebracht maren, ju benen man aber nur uber gefährliche Leitern emporgelangte. Die eine bavon war fur Reifenbe von Stand bestimmt, bas beißt für folde, bie nicht auf bem bloffen Erbboben über Racht bleiben wollten; bie andere aber biente als Caferne fur bie bier ftationirte fonigliche Gensbarmerieabtheilung, bie aus funf Mann beftanb. Um bas innere Getriebe ihres friegerifchen Lebens bem

In bem Ergastiri gab es außer Feigen, Manbeln, Rosinen, Zwiebeln, Anoblauch und hartem Brote Nichts zu effen, was für mich, der sich nach mahrhafterer Kost sehnet, eine traurige Kunde war. Da Dima Kabul eine schnelle Fahrt prophezeite, so wurden im Pirdeus nur sehr unbebeutende Worrdathe von geräuchertem Fleische eingeschifft, und diese waren bis auf den lesten Bissen schon verzehrt, ehe wir die Bucht von Salamis verließen. So saß ich von Krost geschüttelt, von hunger gequätt, allein, denn die Andern waren hinausgegangen auf die Loge, keinen leiblichen Trost mehr zur hand, als I.

eine Alafche Rum, Die mir ein lieber Freund von Athen mitgegeben, und ben moblriechenben Beibrauch, ben ich mir felbft aus meinem Tichibuti fpenbete, und bachte - querft mobl baran, bag ich mich in bem einft weltberühmten, jest verschollenen Safen Ralamati befinbe, bem Schonus ber Mten, im Bintel bes faronifchen Meeres, biefes Meeres, bas in ber Gefdichte ber alten Bellenen bie namliche Rolle fpielt, wie in ber Geschichte unferer Tage bas Blachland amifchen Paris und Maing und Ba= terloo; bag ich nur noch zwei Stunden von Rorinth entfernt fei, wohin ich aber heute nicht mehr tommen tonnte, weil feine Pferbe ba maren amei Stunden von Korinth, von bem aqueide Kooer Doc, pon ben bimaris Corinthi moenia, pon Ros rinth, wovon es heißt: non cuivis homini contingit adire Corinthum, von Rorinth, bas einft ber Stavelplas gemefen von Europa und Ufien, und bie Geburteftabt bes Bellerophon, ber in ber helle= nifchen Mythologie ber einzige Reprafentant bes agyptischen Josephs ift, fo wie auch Joseph ber ein= sige feiner Urt in ber jubifchen Gefchichte - alfo amei Stunden von bem prachtigen Rorinth, bas fich in feiner reichen Golibitat ju bem windmachenben Athen gerabe fo perhielt, wie London ju Paris, mabrent ich Sparta nach Berlin verlegte, Wien

Theben fein ließ und Petersburg in Macebonien fucte - Gott moge ben guten Stabten ihren Mummius, Splla, Alexander und Epaminonbas noch lange porenthalten, und fur bie Macebonier, wenn fie unertraglich werben, einen Lucius Umi= lius Daulus erweden! - gwei Stunden nur noch babin, mo bie gefeierte Lais blubte, auf beren Befit bie Rorinthier noch jur Beit bes Paufanias ftolg maren, mahrend bie Damen unferer Laiben nur ge= ringgefchatt und balb vergeffen in ben Regiftern ber toniglichen Policeibirection fortleben - mo Dio: genes ju feben mar, ber alte Cynifer, ber von bem großen Alexander Dichts ju begehren hatte, als eis nen Tritt aus ber Sonne, mahrend unfere jungen Conifer in einem abnlichen Kalle gewiß nicht anbers rufen murben, als: Majeftat, ums Simmels wil= Ien, eine Unftellung! - Alfo gwei Stunden von Rorinth - und vierhundert Stunden von der Beis math - ba fliegt beute fein Falte mehr bin, fein Pfeil, fonbern nur bie Gebanten! und ba bachte ich, mar' ich nur jest bort in ihrer marmen Bin= terftube! Dben auf bem Dache und auf ber gefror= nen Erbe liegt gwar ber Schnee, bie Schlitten fcellen und bie nadten Gichenafte fnarren bom Sturme, aber bavon fpurt man wenig an bem gros Ben Dfen, wenn bie gaben ju find. Ware ich nur

jest bort im Beimgarten \*) an biefem norbifchen Mbend - morgen aber wieder hier, um bei fcho: nem Fruhlingswetter über Korinth und Rom nach Saufe ju reifen! Und bann mocht' ich ein Dab= den haben über ben Alpen, um jest in ihr ftilles Rammerlein ju treten und ju fagen: 3ch bin mir vorausgeeilt und fomme balb nach, und hier bin ich, aber morgen fruh muß ich wieber in Korinth fein - Gin Lieb über ben Alpen! ein blonbhaa= riges, blaudugiges, beutiches Mabchen, treu unb fromm, bie febnfuchtig und verschwiegen in ihrem Rammerlein auf mich gewartet und mich in Gebanfen gehabt zwei Jahre lang, zwei Jahre lang gebetet hatte, und in ben Simmel geftiegen und Gott Bater ju Rugen gefallen mare, um ju bitten: Lag ihn wiederkommen! Die nun wehmuthig und traurig, bas Saupt in ber Sanb und bie Mugen brau-Ben auf ben grauen Balbern, im 3wielichte fage, und fich bachte: Wo mag er jest fein? bie mich

<sup>\*)</sup> In heimgarten geben, ftatt: Besluche machen — ist ein uralter, schorte dairlicher-und oberschwöblischer Ausbruck. Mir gefällt dos Wort, weil es viel poetischer ist als Besluch, das nachgerade an Neujahrsgradutationen, Petitionsvisiten u. s. we erinnert, während "im heimgarten" Nichts bebeutet, als ein Berweisen bei befreundeten Leuten, die uns 'tieb sind.

am Schritte kannte, und im Wonneschauer zitterte bei dem Klange, und die, wenn ich nun eintrate, arm und hossinungslos, wie ich gegangen, mit einem gellenden Freudenschreit vom Stuhle ausschlangen, und ihn umwerfen, und mir um den Hals fallen und in unermeslicher Seligkeit außrusen wurde: Da ist er! und dann weinend sagen: In zwei Jahren sind viele Ewigkeiten — D lächelnder, überirdischer Gedanke! Aber so ein Mädchen gibt's nicht. — Kort! — —

- Uber mo find benn bie Unbern, bie ich ehemals gefannt? Die figen in biefer Stunde auch beifammen, fagt' ich leife, und ba fam's mir vor, ale fage ich wieber, wie an einem anbern lans gen Winterabenbe vergangener Sahre, an einem langen Tifche, auf bem in langer Reihe bie hum: pen fteben, und babinter figen lauter alte Freunde nach einander hinunter, lauter ehrenfeste, fcnurrbar= tige Gefellen, bie mir alle zuwinken, frob, bag ich auch wieber ba bin, und benen ich entgegenwinke, froh, bag ich fie wieberfebe. Aber mo bin ich benn? Sangt ba nicht an ber Band ber englische Gruß und bort bie Unbetung ber Birten, bie Sahre lang gefehenen, bekannten Bilber? Gieht man nicht burch ben offenen gaben einen Strom fliegen, in ben ber Mond fcheint? Ja! bas ift bas ibpllifche

Sauschen am Ifarufer, bas in ber Commerbibe unter ichattigen Raftanienbaumen fuble Bante am raufdenben Baffer, im Binter eine beimliche, marme, fummende Stube und ju jeber Jahreszeit prachtige Lufanifa und berrlich fcaumenben Bothos barbietet - bamale nannte ich noch euphemistisch Burfte und Bier fo. - Und nun braucht es fein Befinnen mehr! benn ba fommt ja auch bie junge Schenkin, Die iconfte, Die in bem Bauschen je gemaltet; bie fennt mich auch noch und lachelt freund= lich jum Gruffe, und fcwebt beran, und bringt bas habt ihr gethan, ihr begehrlichen Ginne! bringt gaftlich einen vollen Becher und eine bampfenbe Platte - mas barin mar, fab ich nicht vor Luft - und ba batte ich wohl in bellen Freuben bie Sanbe nach ihr ausgestredt und nach bem, mas fie trug, wenn nicht Dima Rabul eingetreten mare, und mir: Effenbi, mas machft Du? jugerufen hatte. Da fcblug ich bie Mugen wieber auf, mertte, bag ich am Ginfdlummern gewefen, und fagte folaf: rig: Bas foll ich machen, Dima? mich plagen Sunger und Froft, und ich tann mir nicht belfen. - Bewegung, Berr, Bewegung! ba vergeht ber Froft, und fur ben Sunger wird Dima forgen, antwortete ber Geemann und ging wieber binaus. 3ch nahm ben Mantel enger um mich, jog bas Fesi über die Ohren herunter und folgte ihm nach, um dem Meeresuser entlang ein paar Gange zu machen.

Um Stranbe braugen war es recht lebenbig in ber Dammerung. Die Fifcherbarten tamen vom Range gurud und luben ihre Schabe aus, und ein anberes, etwas großeres Raifi murbe, um ausgebefs fert zu werben, unter einhelligem Burufe und grofier Unftrengung aller babei Beschäftigten ans Land gezogen. 3ch ftellte mich ba eine Beitlang als Buichauer bin, bann aber ging ich ftranbaufmarts, und als ich eben an bem letten Ergaftiri vorüber= fchritt, kamen bie Bachuliten - Janni guerft, Dis tro gulest - lachend und ichimpfend berausges fturmt. Janni und Spiro eilten auf mich ju, um mir bie Sand ju geben, ber Schweinehirt aber febrte fich noch einmal um und ergoß einen Dcean von Fluchen gur Thure hinein. Dann erzählten fie mir alle brei, fich frohlich bie Banbe reibenb, ber Ergaftiriate habe im Ginne gehabt, ihnen fur bas Nachtquartier eine unverschamte Beche gu machen, und ba hatten fie ihm benn ben Ropf gewaschen und ihm fur feine autgemeinten Abfichten nach Gebuhr gebantt. Janni, in feiner ritterlichen Beife, fchien ben wenigsten Untheil an bem Borttampfe mit bem unbescheibenen Wirthe genommen gu ba=

ben, und gab mir auch zu verstehen, er lache jest nur der Gesellschaft wegen mit. Nun wollten sie in das mittlere Magazin gehen, und da würden sie sich wolfeiler durchkommen. Die ganze Reise nach Athen und wieder zufuk in ihr Dorf durse Einen ja nicht mehr kosten als suns Drachmen, und wenn sie nun, da Seder nur noch vierzig Lepta in der Aasche habe, für ein Nachtlager, wie es der Wirth verlangte, sün ein Nachtlager, wie es der Wirth verlangte, sün dund zwanzig bezahlen müsten, wie wäre dann morgen noch Brot und Wein auf dem Wege nach Jachuli zu bestreiten?

Ich ging weiter am Gestade hinauf, bewunderte bie schone Klagge, die von dem niedrigen Sauschen bes hafenbeamten herunterwehte, und betrachtete mit Bedauern die elenden Lehmhutten der armen Ralamafiten, die sich hinter den drei Magazinen angesiedelt hatten. Einige Kameele lagen im Sande und nagten ruhig an dem Gestrauche, zwischen das sie sich gedettet batten.

Es wurde sinsterer. Ich kehrte in meine herberge zurück, wo ich die Zachuliten beim Weine und schon in voller Kurzweil antraf. Dima Kabul zeigte mit selbstzufriedenem Lächeln auf einen Topf, der am herbe stand, und in dem Fische sotten, die er für mich erhandelt hatte, und die bald nachher in einer großen Schussel mir vorgeseht wurden. Etmas Effig und Del, Pfeffer und Galg, bas ber Chan gewährte, und eine Citrone, bie fich in meis nem Reifefade vorfant, erlaubten mir, ben Reis bes Gerichts bis jum Ledern ju erhoben. 3ch febte mich, ba es in Ralamati weber Tifche noch Stuble gibt, mit unterfclagenen Beinen vor bie buftenben Gaben bes Meeres, und begann mit großem Gifer bas Mahl, bas auch Dima Rabul, obwohl uneingelaben, boch nicht unwillfommen, gu theilen fam. Bor bem Effen hatte ich noch Beit gefunden, Punich jugurichten, und bavon fullte ich nun auch fein Glas, eine Beehrung, wofur er feine Erfenntlichkeit baburch an ben Zag legte, bag er mir als ein beiterer und angenehmer Tifchgenoffe burch Ergablungen von feiner lieben Baterftabt Uns terhaltung und Belehrung zu verschaffen fuchte. Dies gelang ihm auch vollkommen, und er fprach noch viel lebhafter und marmer, als er horte. bag ich felbft in Sybra gewefen und mit feinen hoben Gonnern und Freunden, ben herren Kunturiotis und Buburis, Rriefis und Tfamabos und vielen andern angesehenen Leuten gar wohl bekannt fei. Da mußte ber alte Seemann fo berebt zu erzählen, wie bie großen, reichen Familienhaupter von Sybra gu Saufe in ebler Ginfalt und patriarchalifcher Bornehmheit gelebt und gewaltet, aufgewachfen, geheirathet und gestorben; wie kalt und ruhig sie auf der sturmenden See, wie sein und gewandt sie in Dbessa und Taganrok, in Cabir und Lissadon gewesen; wie viele Sade Ahaler sie nach Hause gebracht; wie klug, einsichtig und wohlthatig sie der Republik vorgestanden, dis zulest die freie ottomannische Reichsstadt fur den wahren Glauben und die Freiseit des Baterlandes gegen ihren Kaiser sich erhob, kämpste und siegte, und bann auf ihren Trophaen verblutend zusammensank.

Die Geschichte von Sybra bis jum Musbruch bes Befreiungefrieges ift von Untonios Diaulis, bem Cohne bes alten Abmirals, bemfelben, ber als Abjutant bes Ronigs von Griechenland im Rovems ber 1836 auf ber Reife nach Dibenburg in Uffenheim ftarb, in einer Dentichrift aufgezeichnet morben. Die Siftorie berubt zumeift auf munblicher Überlieferung - benn ber Unterricht im Befen und Schreiben hat erft in neuerer Beit angefangen, eis nen Theil ber Ergiehung ber jungen Sybraer gu bilben - und fie ift baber febr burftig. Bon innern Begebenheiten erfahren wir faft gar Dichts, von außern nur fo viel, bag im Sahre 1470 gu ei= ner Beit, wo bie von Mohameb II, bebrangten Albanefen icharenweife in ungefahrbete Brter auß= wanberten, bie Uhnherren ber jebigen Bevolferung fich auf biefem Gilanbe nieberließen; bag jeber neue Schreden, ber uber ben vielgeplagten Delovonnes fam, namentlich ber von 1770, wo ber Gultan nach bem Abgug ber Ruffen etliche taufenb Alba: nefen als Buchtiger über bas burch jene in Aufftanb gebrachte Morea fdidte, bie Bahl ber Unfiebler vermehrte; und bag mit ber Revolution in Frankreich und ben Rriegen, bie nach einander in Europa ausbrachen, bie fegensreichften Beiten fur bie Infel ges fommen waren. Der Sanbel mit Getreibe, bas bie Spbraer in ben Safen bes ichmargen Meeres gu niebern Preifen holten und, oft bie Blofaben burch= brechenb, in ben Geeftabten bes mittellanbifchen Meeres, in Cabir und Liffabon um bas Behnfache verfauften, brachte ungebeuern Geminn. Spbra wurde in turger Beit eine anfehnliche Stadt, feine Brigantinen mehrten fich von Jahr zu Jahr unb feine Primaten tonnten fich ruhmen, bie reichften und unabhangigften Chriften im osmanifchen Reiche ju fein. Es war an ber Beit, wo fich in republis fanischen Gemeinwefen ber Ginn fur offentliche Unftalten ju regen beginnt. Das erfte Beichen eines folden Strebens ift, ber Arommigfeit bes Bolfes gemag bie mit Prunt ausgestattete Rirche ber Danagia; auch bie Bauten am Safen fprechen bavon. Batte bies Gebeiben angebauert, wir murben vielleicht jest in Hoptra, wie in ben alten beutschen Stadten, die eine Bluthe erlebt haben, ein Stadthaus, ein Arfenal, eine Kornhalle, Spitaler und Waifenhauser und andere Stiftungen dieser Art vorsinden, allein da brach der Aufftand der Hellenen aus, ris die albanessische Stadt hinein in den Kampf und suhre sie durch eine lange Reihe von Ausopferungen, helbenthaten und Siegen zu Ruhm und Betderben.

Der endliche Frieden und bie vaterliche Gorafalt und Liebe bes jungen Ronigs haben ben Buftanb von Spora bisber wenig verbeffern tonnen. Babrend Uthen, Nauplia, Patras, Spra, Gelaribi und anbere Stabte, auf beren Schutt es fruber mitleibig berabbliden tonnte, froblich erfteben, fieht es feine Saufer verlaffen und ausgestorben, feine Gefchlechter gefunten und verarmt. Die Schiffe ber Patricier find im Rriege untergegangen, ober liegen mußig in bem Safen, weil bie Gelbfade nirgend mehr ju finben find, bie fie ehemals in Gee ftechen liegen, und bie Plebejer, bie auf ber reichsftabtifchen Flotte Richts mehr ju thun haben, geben auswarts jum Gultan ober ju Dehmed Mi von Agupten. Die Archonten, ihre ehemaligen Brotvater, figen zu Saufe und warten in ftiller Ergebung auf Stellen im Staats= bienfte. In ben letten Sahren find ihre Erwartungen auf Erleichterung ihrer brudenben Lage, in biefem Wege mehr und mehr erfullt worben, und viele zu Grunbe gerichtete Familien find wieber zu einem erträglichen Dafein gekommen; allein ber alte Glanz ift wohl fur immer bahin \*).

Wenn man sich erinnert, daß die Hybraer, was manchem europäischen Griechenfreunde noch zweiselshaft zu sein scheint, ihrer Abstammung nach Albanesen \*\*) sind, folglich mit den Griechen weber

<sup>\*)</sup> Michaub macht bas bedauernewerthe hybra noch unglücklicher, als es wirklich ist. Er sagt (Correspondance d'Orient, I, 141): La population y (in Hybra und Sprzigia) a été massacrée, tout y a été ravagé, surtout dans Hydra où il ne reste pas pierre sur pierre. Davon ist tein Wort wahr. Es sieht noch gang und gar. Bom Meere aus gessehn, prang bie Stadt wie sehem in ihren bestem seiten, und auch in ihren Gassen ist bet Berfall nicht so sichor van dach in ihren Gassen ist der Berfall nicht so sich sach errirungen sanden auch nicht sach be Kufelen während bes Kricaes nie eine Landung bewersstelltigen konnten.

<sup>\*\*)</sup> Daß die Sybrider und ebenso die Spezisioten, nicht aber die Apfarioten, die sich übrigens nicht so, sondern Psarianen, Vaquavol, nennen, Albanesen, oder, wie sie in ihrer Sprache heißen, Schliebearen seien, ist in Europa noch langere Zeit nach dem ruhmwollen Detvortreten bieser Instluaner in Imstiftel gezogen worden. Man glaubte sich voll eingeraumt zu haben, wenn man pugad, es habe zwar eine albanessiche Richertassung auf Hopban fattgefunden, ader die Spieren bertelben seien bereits verwisch.

Urfprung noch Sprache gemein haben, fo mochte es auffallend bunten, wie biefe Stabt ohne Bebentlich: feiten über biefe Stammverfchiebenheit in einen Rampf ging, ber bie Wieberauferftehung einer ihr gang fremben Nationalitat jum 3mede hatte. Die Schlipetaren von Sybra maren bie vorberften unter ben Streitern fur bie griechifche Unabhangigfeit, verbluteten fich unter allen am vollstånbigften, und ha= ben nun errungen, bag fie Bellenen beigen, baben einem Elemente jum Leben verholfen, bas in wenis gen Sahrzehnten im Umfange bes befreiten Griechenlands bas gange Befen ihres Stammes, ihre Sprache und Gitte verschlungen haben wirb. Das Rathfel loft fich aber, wenn man bebenet, bag fur bie ungelehrten Belben bes Befreiungsfrieges, nicht wie fur bie gelehrten Borlaufer beffelben Uthene und Apollon, fonbern Chriftus und bie Panagia bas Lofungswort, und ber 3med nicht bie Wieberers wedung eines in feiner eigentlichen Bebeutung von

1

Das Schftpetarische ist die allgemein gesprochene Sprache auf Opdra und Spezzia, nur daß die Hybrare sich rühmen, sie detten ihrer Kundart eine bedeutende Berfeinerung beigebracht. übrigens ist, wie teicht erklatich, wegen des Berkebrs mit den griechtsch redmit den Grimodynern des Kestlandes und das Neugriechtsche auf deiter Inselen Ischermann getäussa.

ihnen kaum erkannten hellenenthums, sonbern bie Berjagung ber ungläubigen Feinde bes wahren Glaubens und die Emancipirung der Nationalkirche und ihrer unterdrückten Anhanger war. In diesem Sinne haben bemnach auch die Hydrace das 3ies, was sie sür Erreichung besselben, und die Erinnerung an das, was sie sür Erreichung besselben gethan, mag ihene ein Trost sein in dem gegenwartigen Misgesschilde ihrer Batersladt.

Bas wir aber von bem nahe bevorstehenden Untergeben ber Stammeigenheiten ber griechischen Albanesen gefagt haben, wird bie Zeit balb bestättigen; benn baß die Seeleute von Hopta und Spezzia, bie Bürger von Poros, die albanesischen Bauern von Rumelien und Morea \*) bem nummehr zum Staatssymbol erhobenen Hellenismus, ber von der

<sup>\*)</sup> Die Gene von Argos, die hochebene von Artabien, ein großer Abeil von Messenien und fast ganz Elis ist von Albanesen beiget. Richt minder zahreich sind sie in Rumelien. Attika gehört jest sat ausschießlich liefem Stamme an; und in Athen selbst machten sie vor den neuern Gimvanderungen von Fremden wohl ein Oritiet der Beobsterung aus. Auch die helben von Sulf sind Schipteraren. Siehe bierüber Sallmerapers Geschichte der habinfes Avera uchgene des Efficieles von bie 1835 erschienen Brochure: Welchen Ginfluß hatte die Besetung Griechenabs durch die Staten auf das Schiffst der States Athen u. f. w.

Verwaltung und von tausend andern begeisterten Siseren in Stadten und Obrsern gepredigt wird, langer als einige Decennien widerstehen werden, ist kaum zu glauben. Ihre geistigen Wertheibigungs-mittel sind zu gering; sie haben schon seit Jahrbunderten nicht mehr daran gedacht, als eigene Nation auszuteten, und von den Zeiten, wo sie in ihrem Stammlande jene glücklichen Versuche zu diesem Ende machten, ist ihnen nicht die leiseste Erinnerung geblieben; denn eigenthumliche, historische Stammsagen sehlen ihnen, so viel wir in Ersabrung brachten, ganzlich und zur schristlichen Uberzlieserung gehen ihnen sogar die Buchstaden ab, da bas Schlipetarische nicht geschrieben wird. Ihr

<sup>\*)</sup> Der königl. baierische Hauptmann von Aylander hat und mit einer Brammatik der alkanessischen Procache beschenten dem und die Waterlaten der Dürftsteit der vorhandenen Avarabeiten die Materialien zum größten Aheile aus der 1827 in Korsu erschientenen Widelibersegung erhoden werden mußten. Dief Widelibersegung ist das erst schöftspetarische Buch, übrigens in Griechenland wohl noch wenig verdortiete, denn die Hydrachen wußten mit dien nach Adachen in ihrer Sprache ertumbigte, wußten mit keine namhaft zu machen und hielten es auch nicht für möglich ober wahrscheinlich, daß je etwas Albanesisches Gebruckt wurde. Es erregte baher ein freudiges Erstaunen, als ich einst in einer Gesellschaft von hydracen die dwar zu gedange von Childe angebänaten albanesischen

Nationalheld, Georg Castriota, lebt nur im Gebachtnis der Abendlander, und die neuen Herven, die aus ihrer Mitte hervorgegangen sind, die Asamados, Tombasis, Kriesis, die Botharis, Afavelslas und andere — Miaulis dursen wir hier nicht

Lieber vorwies. Man ging gleich barüber, sie zu lesen und zu erklären, sand aber, wie herr hauptmann von Ahlander, von fie entweber unrichfel, niedergeschrieben, ober durch Druckschler entstellt sein mussen, nieden biesen Distiden war kein einziges, das ungezwungen einen annehmbaren Sinn gegeben hatte. Bei bieser Gelegenheit schrieb mir einer ber Anwesenben solgende Werfe auf:

νὰ τσαφούρα ἐδὲ τσὲ σὶν χάπ υτέρινε τὲ χὶν, χάπε μαγκουφιάρενε τὲ χὶν τὲ μὰρ νιγκαῖρενε, neuaricthift:

φθάνω εξέχχομαι, την θύραν ἄνοιξέ, ἄνοιξέ την, την άτυχη, διὰ νὰ πάρω την άγαπητήν μου. honn:

χούς με σίνιε κα καμίνι με ζοκέςιζι καγκίς, neugrichisch:

όταν ήρχοσουν από τὸ καμίνι (έξοχήν) με κουντουρίδια γεμάτο τὸν κόρφον. Ναιβία fehlt.

Man hatte viel zu lachen, während biese Berse niedergeichrieben wurden, benn meinen Freunden kam es sehr spaßhaft vor, baß sich ein Ausländer um ihre geringgeschähte Sprache bekummere.

3ch erhielt fpater Debreres, finbe es aber nicht mehr.

nennen, weil biefes Gefchlecht aus Rreta ftammt haben nicht fur ben Ruhm und bie Erhebung ihres Stammes gefampft, fonbern wollten und wollen nur als Bellenen betrachtet merben. Rach all biefem muffen bie Schfipetaren ben Griechen gegenüber, bie bas gange hellenische Alterthum als ihr eigenes in Befig genommen, und auf biefem prachtvollen Grundbau, wie eine nach langer Unterbrechung erfolgte Fortfetung ben Befreiungefrieg aufgeführt haben, immer mehr an Boben verlieren. Unmöglichkeit, bas fchfipetarifche Wefen aufrecht gu erhalten, wird benn auch beutlich eingefeben, und ohne Schmerg eine Nationalitat aufgegeben, bie ohnebem nicht von Werth fcheint. Die alten Urconten von Sybra gwar haben als Sybraer gelebt und wollen als folche fterben; fie laffen fich ben Namen Bellenen gefallen, bilben fich aber Richts barauf ein. Fur fie reicht bas aus, mas fie felbit erlebt; fie fummern fich wenig barum, mas por zweitaufenb Sahren auf bem Festlanbe, in Uthen und Sparta, vorgefallen fein mag, und haben fich gerabe burch biefe glorreichen Borgange auch fo fehr nicht hinreißen laffen, - allein bie junge Ge= neration bentt icon gang nach griechischen Duftern und ift bemuht, bie Datel ber unechten Geburt burch vollige Bellenifirung vergeffen gu machen, und

gleiche Gefühle befeelen auch bie übrigen albanefisichen Junglinge bes Ronigreichs, fo viele bavon in ben Schulen einen alten Griechen lefen gelernt haben und lernen.

Das Mahl mar geenbet, ber hunger geftillt und auch ber Froft hatte fich bavon gefchlichen, ba bei einbrechenber Racht bie Thuren gefchloffen wors ben maren, und fo ber falte Bugmind aufgehort batte. Überhaupt fam mir jest, beim Lichte ber Lampen, ber gange Chan viel wohnlicher und vers trauter por. Muf meine Matrage hingeftredt auf bober Loge, bas volle Punfchglas neben mir, mitten in ben aromatischen Rauchwolfen, bie aus bem Efcbibuti um mich herquirlten, fab ich vergnugten Blides von meinem erhabenen Bohnorte auf bie Gafte berab, bie immer munterer murben. Die Bachuliten ließen fich namlich ben wohlfeilen Bein immer beffer fcmeden und riefen verfchiebene laus nige Reben zu mir berauf, bie mich aber nicht verloden fonnten, ju ihnen hinabzufteigen, ba bie Bank icon voll mar, und ich mich alfo auf ben Boben feben, ober einen von ihnen bagu hatte nos

thigen muffen. Die Gensbarmen, Die fammtlich in ihrem Standquartier vereinigt maren, fcmatten von ihrer ichmebenben Caferne berab luftig mit ber am Berbe figenben Wirthin, einer biden, mohlgemuthen Frau, bie mich an bie umfangreichen Brauerinnen meiner Baterftabt erinnerte, und bie fich, ohne eine Spur von Empfinblichkeit zu zeigen, von Jebermann youia, Alte, ober was vielleicht noch fclimmer ift, γερόντισσα, Greifin, nennen lieg, obgleich fie noch fehr wohl erhalten ausfah und nicht viel über vierzig Sahre gablen mochte. Endlich tam ber Commandant ber Chorophylaten, ein Detaneve ober Corporal aus feinem Gehege herunter und ftellte fich, nachbem er erft einige Beit mit ben gechenben Mannern von Bachuli geplaubert hatte, por meine Loge, bie gerabe fo hoch uber bem Bo= ben war, bag er burch ihr burchbrochenes Gelanber bequem bie Rafe fteden konnte. Er that bies auch und fing bann an, fich, wie es bier ju ganbe gebrauchlich, nach Allem zu erfundigen, mas ihm beguglich meiner Perfonlichkeit miffenswerth ichien. fragte nach Namen, Geburtsort, Glaubensbefennt: nig, Stand und Bermogen, ob lebig ober verhei= rathet und fo fort - ein Benehmen, bas ubrigens gewiß nicht fo fehr feinem Pflichtgefühl als Bachter ber offentlichen Sicherheit, als, mas es offenbar

liebenswurbiger machte, seiner Neugierbe zuzuschreiben war. Nachbem er Alles, was er zu wissen begehrt, ersahren hatte, stieg er, einen "guten Tagesanbruch" wünschend, wieder in seinen Berschlag hinauf, aus bem schon ein sehr hörbares Schaarziten weren auf ihrer Bank auch schon eingeschlummert, und von mir konnte man balb das Namilice sagen.

Der Himmel war wieder freundlich geworben, als ich andern Morgens erwachte. In filler Majestiftat standen bie von der aufgehenden Sonne beschienenen Gipfel und Zinnen von Akrokorinth von mir; das Meer lag ruhig, läckelnd da; die Höhen von Megara und Argos ragten unbewölkt in den blauen Ather. Mir ging Nichts ab, als Pferde nach Korinth; die waren aber nicht zu bekommen.

Am frühen Wormittag setten die dei Sachuliten ihren Wanderstab weiter. Bur Bethätigung meiner Freundschaft gab ich ihnen noch eine gute Strecke auf dem Wege nach Korinth zu das Geleit, um nahm dann Abschied. Sanni sagte mir mit sehr berglichen Worten Lebewohl, machte mir einige Complimente über das Belesprende meines Umzgangs und bat mich, wenn ich je, was Gott gebe,



nach Bachuli tommen follte, boch bei ihm einzuspre= chen; er mochte mir gar ju gerne in feinem Saufe eine Ehre erweifen. Ditro ftimmte auch mit ein und verfprach, bei biefer Reierlichkeit eines feiner fetteften Spanfertel jum Beften geben ju mollen. fo bag fie alfo nicht geringer gehalten werben follte. als bie Transformirung Jannis in einen Rranten. Bir nehmen Dich gewiß aut auf, fugte er bingu. wenn Du nach Bachuli fommft. Die Rinber freilich werben vor Dir bavon laufen, allein bie er= machsenen Leute, bie bie Belt tennen, bie merben obne Dube begreifen, bag Du im Grunde boch nichts Unberes bift, als ein Menfch; und wenn fie erft erfahren, wie febr Du unfer Bolt liebft. fo thun fie Mues, mas fie Dir an ben Mugen ab= feben. Dub! barauf fcuttelte er mir fraftig bie Sand und fagte: Lag Dich Nichts verbriegen, mas Du von mir gefeben ober gehort haft; ich bin ein Sauhirt, und ging bann vergnugt feiner Bege. Dann gab mir auch Berr Spiro, ber gelehrte Renner bes Frankenlanbes, feine Sand und verfprach. ben Doctor in Patras weiblich von mir ju gru-Ben. Enblich jogen fie alle brei babin. Sanni blidte noch ofter um, und wir marfen und, fo meit wir feben tonnten, mit ben Sanben unfere 26= fchiebsgruße gu.

Es war Mittag vorbei und noch immer feine Pferbe ba. Da ftanb ich eben, bas Res auf bem Ropfe, ben Mantel umgefchlagen, mitten unter neugngefommenen Seeleuten im Chane und ichmatte mit ber "Greifin", als ein beutsch griechischer Infanterift bereingefturgt tam und mich mit ben Borten anfiel: Rprie! Ariomatitos oro, manbicbar. freas, pfari, fromatich ober mas es fonft gibt mas in verftandliche Sprache überfett in biefem Augenblide ungefahr Folgenbes fagen wollte: Dein Berr! Der Berr Major U \*\* fteht vor ber Thure und hat viele Luft etwas ju effen; am liebften mare ibm ein Studden Rleifd, Rifd, etwa auch Rafe; wenn aber berlei nicht zu finben ift, fo nimmt er gleichwohl mit irgend etwas anberm Rahrhaften porlieb. 3ch bebeutete in Erwieberung biefer Unrebe meinem ganbsmanne mit gacheln, bag er fich gu fo ermubenben linquiftifchen Unftrengungen nicht zwingen burfe, ba ich auch ein Deutscher fei, worauf ich binausging, um ben Dajor, ben ich fannte, ju begrußen, mahrent ber Unbere verbutt fteben blieb und fich entschulbigent halblaut fagte: Ja fo! verzeihen Gie! ich glaubte, Gie feien ber herr Gaftgeber. - Diefer gludliche Burf meines Banbsmannes ging mir lange nicht aus bem Ginne, und ich werbe lachen muffen, fo oft mir einfallt,

wie ich an jenem schonen Nachmittage fur ben Gastgeber von Kalamati, fur ben glücklichen Bersieber von kalamati, fur ben glücklichen Berbiebe wohl eingerichteten Chand gegolten habe, vielleicht auch, wenn ich, bie mir zugedachte Rolle nur etwas weiter gespielt, fur ben beneibenswerthen Ebegemahl ber liebenswurdigen Greisin hatte gelten können!

Die eben aufgestührte trigsotte Unrebe meines Landsmannes gibt mir übrigens Berantasjung, bier einige Bemerkungen über die neugriechische Sprache, ober vielmehr über die Art und Weise, wie sich unsere Deutschen dareingefunden, niederzulegen.

Die jesige Sprache der Griechen hangt bekanntlich mit der althellenischen naher zusammen, als
irgend eines der romanischen Idome mit der lateinischen, allein sie hat durch Verstümmelungen, Anwüchse, über Gebühr ausgedehnte Analogien, die
ost da wieder ausschen, wo man sie mit Recht
erwarten könnte, und derlei Unarten ein incorrectes,
schwer in Regeln zu fassendes Äußere erhalten, und
biesem ist es zuzuscheiden, wenn das Altgriechische
zum Verständniss des gesprochenen Neugriechische
sum Verständniss des gesprochenen Neugriechischen
für den Ansang nicht mehr hilft, als etwa das
Hochbeutsche zum Verständniss des Plattbeutschen,

auch vorausgefett, bag man fich an bie Mussprache, welche von ber in Deutschland gebrauchlichen gang verschieben ift, und namentlich an bie große Bebeutung bes bei uns gewohnlich vernachlaffigten Accents bereits gewohnt hatte. Balb aber thut fich Dem, ber mit bem Altgriechischen vertraut ift unb bie Launen bes neuern aufmertfam verfolgt, bie Ginficht in Die überrafchenbe Uhnlichfeit ber Tochter mit ber Mutter auf, und er fuhlt, ungehindert burch ben wuchernben, mobernen Epheu, und nicht irre gemacht burch ben Unblid verborrter Ufte, bie Lebensfrifche bes alten Stammes heraus, beffen Natur und Art noch immer Dag und Norm zu geben fortfahrt. Gben megen biefes engen Bufam= menhangs gehort es benn faft zu ben Unmoglichfeiten, bas Reugriechische im Sprechen und viel mehr noch im Schreiben, worin von Jahr ju Jahr mehr hellenifirt wirb, richtig und ficher ju gebrauden, ohne mit ber alten Gprache genau befannt gu fein, und fo mar benn auch mahrgunehmen, bag alle Die, benen bas Griechische noch von ber Schule geläufig mar, mit etwas Aufmerkfamkeit auf ben Sprachgebrauch und einigem Gifer fich ju uben, es in furger Beit gu giemlicher Bolltommenheit brach= ten, mahrend Jene, benen biefe Borbebingung fehlte, oft nach mehrjahrigem Aufenthalte taum im Stanbe

waren, fich im Sprechen, viel weniger im Schreis ben fehlerlos auszubruden.

Bas nun bas Debium ber Mittheilung ami= ichen bem unftubirten Theil ber beutichen Griechen: fahrer und ben niebern Rlaffen bes griechifden Bolfs betrifft, fo batte fich ba febr fchnell eine Urt Lingua franca gebilbet, Die freilich burchaus feine bestimmten Grengen hatte, fonbern, je nachbem ber Deutsche mehr Griechisch ober ber Grieche mehr Deutsch verftanb, mehr in bas eine ober bas anbere Ibiom überging. Auffallend mar babei, bag in folchem Umgange manche Borter gebraucht murben, Die beiben Sprachen fremb finb, und bie bann eben bes: megen bem Deutschen fur Griechisch, bem Griechen fur Deutsch galten, wie jum Beispiel bas italieni= iche mangiare. Gines ber bebeutenbiten Borter in biefem Rauberwelfch mar übrigens travagliar, trapallen, bas, pon einem Substantiv ober Abiectiv begleitet, balb alle anbern Berba erfeten mußte, und von beffen umfaffenbem Gebrauche fich manche tomifche Beifpiele anführen ließen. Je mehr fich übrigens jeber Theil von bem aneignete, mas er aus ber Sprache bes anbern jum Berfehre auf bem Martte, in ben Raffee = und Birthebaufern nothwendig hatte, befto mehr verschwand biefe Lingua franca, und es trat bann bas eine ober anbere

Ibiom ungemifcht ein - benn auch von ben Grieden hatten manche balb anfehnliche Fortichritte im "Bavarefifchen" gemacht. Sonberbar mar es ba nun wieber, wie fich beibe Theile bes neuerworbenen Sprachicabes ju freuen ichienen und welche Gitel: feit fie in Unwendung beffelben zeigten. Go borte man auf bem Bagar, auf bem Fruchtmartte oft langere Berhandlungen gwifchen Raufer und Ber: taufer, mobei ber Deutsche fcblecht Griechisch, ber Grieche folecht Deutsch sprach, und zwar jeber mit Bartnadigfeit bis jum letten Borte. Diefe Mus: wechfelung hat fich fogar auch auf bie Schimpfworter erftredt, und fo ift gegen Griechen ber beutiche Musbrud: xlegen, Rlephte, gegen Deutsche ber griechische: "Spisbub" - welch' letteres ubrigens als viel gewichtiger und beleidigenber betrachtet wirb, als es wohl nach bem beutschen Sprachge= brauche fein burfte, mogegen aber auch "Rlephte" feine ehemalige, ehrenvolle Bebeutung, bie an bas Beroenthum fcmedte, verloren hat und in ben gewohnlichen, verachtlichen Dieb und Rauber übergegangen ift. - Gin Unberes als mit ben Schimpf= mortern ift es mit ben Aluchen; bier bleibt jeber Theil fo ziemlich auf feinem eigenen Boben fteben. Das Deutsche, namentlich von ben Baiern viel im Munbe geführte "Sacrament" hat vor ben Mugen

ber Griechen nicht Gnabe gefunden. Diefe feben vielmehr eine grauelhafte Blasphemie barin, bie Musterien ber Religion (τὰ μυστήρια τῆς θρηoxelac) - benn bies ift nach ihrer Unficht bie Bebeutung von "Sacrament" - jum Fluche ju ge= brauchen, und befreugigen fich, fo oft fie bas fcauerliche Bort boren, wogegen fie bie ihnen ge= laufigen Rebengarten: γαμώ τον σταυρόν σου, την πίστιν σου, την ψυγήν σου für unverfangliche, und wenn auch nicht gerabe Gott wohlgefällige, boch fehr verzeihliche Musrufungen anfeben. Die Deutschen aber burfte bei ihrer vaterlanbifchen Sitte namentlich bie Betrachtung festhalten, baf bie "Gamo's", bie jebes britte ober vierte Bort wiebertehren, burch ihre Abgenuttheit alle Rraft und allen nachbrud verloren haben, mahrend ein ichmetternbes., Sacrament" einer imponirenben Birs fung nie ermangelt.

## IX. Isthmus.

Die Unkunft bes Majors half mir vom Plate. Er ging zu Schiff nach Athen, und ich mit bem Agogiaten, ber ihn gebracht, nach Korinth. Mein Kührer war aus bem Obrichen heramilia, das auf dem Mege nach der Stadt liegt, ein ehrlicher, einzfacher Albanefe. Er trug die gewöhnliche Tracht der arbanitischen Bauern, die ich oben, als ich die Bekanntschaft Mitro's machte, schon zu schilbern Gelegenheit hatte, und zeigte die braume sonnverbrannte Haut, die tiefgegrabenen Jüge und die Ablernase, die seine Stammverwandten charakterisiren.

Als wir neben nieberm Gebufche fortziehend an bem nordlichen Rande ber Bai von Kalamati ansgetommen waren, befanden wir uns auf bem Diolskus, wo die Alten ihre kleinen Schiffe über die Landsenge zogen, ber schmalsten Stelle bes Afthmus, bessen

Breite von hier bis an den Busen von Lechdum nur etwas über anderthalb Stunden betragen mag, ein Umstand, der schoen das Alterthum auf den Gedanken brachte, den Isthmus du durchstechen und so er Schiffahrt einen freien Paß zwischen dem kotrintbischen umb faronischen Meerbusen zu verschäsen nur farenischen Meerbusen zu verschäsen Beiten haben die Machthaber sich mit dieser Idea beschädstigt; aber Nero war der Einzige, der das Werk in der That begann, ohne es sedoch zu Ende grund und eine Meerthum andeuten zu sieden zu führen. Der ungünstige Erfolg dieses Beginnens schien dem Alterthum andeuten zu sollen, daß das Unternehmen ein unheitliges sei, und zeigte nach Pausanias' Meinung, wie schwer es dem Menschen wird, das Göttliche zu bewältigen.

In geringer Entfernung von Kalamati stößt ber Wanberer auf die Reste der Befestigungen, welche in verschiedenen Zeiten zur Vertseibigung des Einzanges in die dahinterliegende Halbinfel unternommen wurden, von denen wir aber nicht lesen, daß sie der Instelle, daß sie der Instelle, daß sie der Instelle, daß wert gewesen seine. Wir waren nun auf der Stelle, "wo der Kampf der Wagen und Gesänge das Volkder Griechen sich vereinte", und zogen an den überstließeln des Peridolos des Position vorbei. Als Rachtbumnling von des Gottes Kichtenhain begrüste ich zur rechten Seite einen niedern Nadelwald.

Country Country

Dann gelangten wir an einen breiten und tiefen Graben, wo ber Albanefe eine Gefchichte ju ergab=len anfing von einem Bafilopulo, einem Konigs= fohn, ber bier, und einer Bafiliffa, einer Ronigin, bie ju Triffala regiert haben follte. 3ch freute mich, als ich biefe Ramen nennen borte, und glaubte, einer fehr iconen Bolfefage auf ber Spur ju fein; allein trot aller meiner Bemubungen, bie Sache tiefer ju ergrunden, blieb bie Ergahlung immer bas bei ftehen, baf hier ein Bafilopulo und zu Triffala eine Bafiliffa gewefen fei und bag ber erfte - boch gab bies ber Albanefe nur als eine Bermuthung von feiner Geite - bie lettere giemlich geliebt habe - vielleicht auch umgefehrt; in welchem Berhaltniffe aber biefe beiben Perfonen gu bem Graben geftanben, ließ fich burchaus nicht ermitteln, fo baß ich Gelegenheit hatte, bier bie namliche Bemerfung gu machen, wie mein verehrter Freund, Gr. Dr. Rog in vielen anbern Gegenben. Es liegt besmegen ben Deutschen feine Rlage \*) por, bag, fo oft man auch von bem Bafilopulo und ber Bafiliffa bore, mas namentlich in ben Gegenben, mo alte Schloffer, Raftra, fteben, ber Kall ift, boch felten ober nie eine bagu gehörige Gage vernommen werbe.

<sup>\*)</sup> Im Runftblatte gum Morgenblatt. 1887.

Bon ba an fuhrt ber Beg, immer von niebern Geftrauchen umgeben, langfam aufmarte. Dan reis tet gemach bor fich bin und bentt gar nicht baran, mas noch bevorfteht. Ift's nicht allbereits icon ge= nug auf biefem Bege? Das Meer bis in ben Ur= dipel hinein, Agina ragend und ftolg in ber Mitte, bie Berge von Argos gur einen, bie oneifchen gur anbern Seite, por uns eine fanft anlaufenbe, grune Unbobe, über welcher breit und machtig Afroforinth emporfteigt, blau und violet in Farbe und buftig, fo bag man wohl fieht, ber Fels hat feine Ferfen noch eine aute Strede binter ber Sobe. - Da fclagt unverfebens bie Gegent, wie ein Facher auseinanber, und nun wirb's prachtig! 3mei Deere prangen im tiefen Blau; bort ift ber Golf von Korinth, und ba, burch ein ichmales, grunes Banb getrennt, fein Bruber, ber faronifche. Da find mit einem Male auch noch viele hunbert Berge aufge= fliegen. Es geht von Methana hinunter bis weit uber ben Parnag, eine Mpe an ber anbern. Da find bie Borlande bes Peloponnefos; bas trauben: reiche Geftabe von Achaja, bas gegen Boftigga binabstreicht; bie Soben von Epibauros; gerabebin im weiten Blachfelbe bie meifen Punfte, bie bie Saus fer von Rorinth bedeuten, und mitten brin in bem

ungeheuren Reifen fitt koniglich und unumschrankt ber gigantische Klot - Afrokorinthos.

Un einigen Biegelruinen und an einem lange fich fortgiebenben Steinbruche vorüber gelangten wir nach bem Dorfchen Beramilia, beffen Butten, ununterbrochen aneinander gebaut, zwei fich gegenüberftebenbe lange Reiben bilben, welche burch eine breite Gaffe getrennt finb. 3ch flieg ba vom Pferbe, benn mein Ruhrer wollte, ich folle ihn in feinem Saufe befuchen. Diefe feine Bohnung beftand aus einem einzigen halbbunkeln Gemache, welches burch mehrere fagahnlich geflochtene, mannhobe Getreibe= behalter, bie, auf beiben Seiten aufgeftellt, nur einen engen Durchgang ließen, in zwei Abtheilungen ge= fonbert mar, movon bie eine ber Ramilie, bie anbere bem aus zwei Studen beftehenben Rindvieh Dbbach gab. In bem Wohnzimmer ber Menfchen fant fich bem Erbboben gleich ber Berb, über bem jeboch fein Schornftein angebracht mar, fo bag ber Rauch burch einige Luden im Dache hinausziehen mußte. 3ch fragte, wie man fich benn hier benehme, um nicht zu erflicen, und barauf gab ber Sausherr rubig und freundlich ben befriedigenden Befcheib, bag fich ber Qualm nur in ber Bobe fammle; auf bem Boben liegend fei es recht gut auszuhalten, je tiefer mit bem Ropfe, besto beffer. Wenn man ben Ruß

abrechnete, der das ganze für die Familie bestimmte Gemach mit einem schwarzen Firnis überzogen hatte, und den Dunger, der im Viehzimmer aufgeschichtet lag, eben so wenig in Betracht zog, so war ein Streben nach Reinlichkeit unverkennbar. Der nackte, sesseinen Erbboden war sauber gekehrt und der wenige Haustaft reinlich gescheuert und in schoen vor den der Berdung ausgehängt. Einige vom Rauch geschwarzte heiligenbilder klebten umscheinbar an den Wanden. In einem großen Fasse war Wein ausbewahrt, von dem mir reichlich eingeschenkt wurde.

Die Weiber bes Dorfes, die sich, um mich zu besehen, alt und jung, in dem engen Raum versammelt hatten, daten mich, niederzusigen und etwas vom Frankenlande zu erzählen. Ich forderte sie auf, zu sagen, was sie wissen wollten, und hatte das Verzusigen, mir eine große Auswahl von Fragen vorgelegt zu sehen. Ich nahm mir zuerst die heraus, ob mich zu Haufe eine Frau erwarte und antwortete mit einem tiesen Seufzer: Rein! Darüber bemitleideten Le mich, und eine von den jüngern fragte, ob mir meine Braut vielleicht gestorben sei, und als ich darauf erklärte, ich hätte nie eine gehabt, bemerkte eine von den ditern, ich wäre eigentlich alt genug, um verheirathet zu sein. Ich sührte zu meiner Entschulbigung an, es sei ein ums so

berfommlich, baf bie Danner vor bem breifigften Sabre nicht beirathen, mas eine große Aufregung verurfachte, ba bie Griechen gewohnlich zwischen bem achtzehnten und gwanzigften Lebensjahre in ben Cheftanb treten. Jebe wollte bie Grunbe biefer auffallenben Bergogerung erfahren, und ba ich bamit etwas geheim that, fo wurden fie immer nur neugieriger und famen mir mit einer Ungahl von Bermuthungen entgegen, von benen ich aber feine einzige als treffent anerkennen mochte. Daburch gerieth ich jeboch immer mehr in bie Enge und, um mich au retten, fagte ich ihnen, ich hatte Gile, murbe aber bei meiner Burudfunft ihnen Mues haartlein auseinanberfeten. Go fam ich los, mußte ubrigens ben Rath mitnehmen, ich folle bann eine Frankin bereinbringen, bamit fie auch einmal eine gu feben befamen. Ich entgegnete aber, wenn ich wieber in ihr gand fame, murbe ich mich einrichten gu bleiben und bann ein ganbesfind jur Frau nehmen, wo moglich eine icone Albaneferin und gwar von Beramilia. Da lachten und flatichten fie alle uber biefen toftlichen Ginfall, und unter ihrem Beifalleruf ritt ich felbft lachenb bavon.

Außerhalb bes Dorfes fieht auf einer Anhohe ein nicht vollendetes Gebaube, welches nach ber Ausfage meines Führers von bem Amerikaner Chavos (Dr. Howe) begonnen worden und zum Schulhaus bes Dorfes bestimmt war. Es war ein braver Mann, dieser Chavos, sagte der Albanese in seiner ruhigen Manier, er wollte und recht glücklich machen (ἦτον χαλδο δ χάβος, ἤθελε νὰ μᾶς εὐτυχήση πολύ). Er habe ihnen Haufer gebaut und sei damit umgegangen, sie verschiedene Künste zu lehren. Da sei aber das Syntagma dazwischen gemmen, habe Alles derstütten die Einwohner — schon gegen sunsig Familien — verjagt; der Amerikaner sei nach Hause gegangen und mit ihrem Glücke sei es vorbei gewesen.

So sprach ber arbanitische Bauer aus heramilia von Dr. Howe, bem Amerikaner. Es find nicht zu Biele auf biesem Boben erschienen, benen bie Griechen nachrusen konnen: Er wollte uns recht gludlich machen.

Die Abenbsonne beleuchtete purpurn den hohen Scheitel von Afrodorinth; ihre legten Straflen tangten noch auf den Wogen des bergumgurteten Meerbufens und vergoldeten die beschneiten Haupter von Aumelien, vor allen Parnaß und Helikon, die Wohnsige der Mussen. Bor und lagen im milden Schatten die weit verstreuten, und undeutlichen Schatthaufen von Korinth, auf grüne Fluren hingesäet, auß denen nur hie und de ein blankes Hausehne hervortrat. Schwarze Säulen

eines uralten Tempels ragten melancholisch aus ber derftörten Runde, von beren Pracht und herrlichkeit sie Zeuge gewesen vor britthalb Sahrtausenben, als sie selbst noch in vielfarbiger Jugend prangten — jest steben noch ihrer sieben, trub und bufter über den zerschmetterten hutten.

Am Bege ift ein Kirchlein, an beffen halbverfallener Mauer ein blinder Greis ruhte. Gin Stab und ein Flafchenkurbis lag neben ihm. Das ehrz wurdige alte haupt, um das eine Kulle weißer Boden fpielte, und ber lange reiche Bart gaben dem Blinden etwas Auszeichnendes; er fiel mir schon von ferne auf.

Ben bringst Du, Panagioti? rief er meinem Fuhrer gu, ale wir naher gekommen waren.

Einen Amerikaner, antwortete biefer und gab mir einen Wink mit ben Augen, ben ich wohl verstand.

Aus Amerika bift Du? fragte ber Blinbe gegen mich gewendet, mit bem Ausbruck ber innigsten Freude.

Ja, aus Amerika bin ich - war meine Er: wieberung.

Run fo reiche mir bie Sand, bamit ich fie bruden tann, fagte ber Alte, raffte fich nicht ohne Muhe auf und wantte an feinem Stabe heran. Ich streckte meine Sand aus, er faßte und schüttelte fie mit aller herzlichkeit, als wenn er einen langersehnten Freund begrußen wollte.

So Biele sind in ben letten Monaten vorübergezogen, fuhr er fort, und Keiner mar aus Amerika.

Das Scheint Dir nabe ju geben, armer Mter!

Freilich thut mir's leib, ich hatte mich ja fcon lange so gerne wieber nach bem herrn Chavos erstundigt. Du kennst ihn boch, ben Chavos?

Wie follt' ich ihn nicht fennen, ben berühmten Griechenfreund?

Ja, ein Griechenfreund, das war er! Er war unfer Aller Wohlthater; fo gut hat's wohl noch Niemand mit uns gemeint. Und wie geht's ihm? erzähle mir, was macht er?

Er lebt im Baterlande gludlich und gufrieden und erinnert fich noch alle Tage mit Freude an Die schonen Zeiten, Die er bei euch verlebt.

Ia, bas glaub' ich Dir — bas thut er — er war unser Vater, und wir waren seine Kinder — so liebten wir uns auch — und welcher Water erinnert sich nicht gerne an seine Kinder? Wir waren so glücklich geworben, wenn er bei uns geblieben wäre. Er hatte uns schone Künste gelehrt und unsere Kleinen unterrichtet; auch im Feld-

bau wollte er uns besser unterweisen, und babei war er so gut, so menschenfreundlich. Das Syntagma, das unselige, hat ihn vertrieben. Seht wurde er mehr Ruhe und Frieben sinden, wenn er wieber kame. Meinst Du nicht, daß er noch einmal kömmt?

Das weiß Gott.

Gott möge es geben, antwortete ber Blinbe, daß ich ihm noch einmal die Hand bruden kann, wie ich sie Dir jetzt brude. Dann wollte ich sterben. Ach, ich plauberte so gerne mit Dir; ich wurde Dich so gerne von unserem Freunde reden hören, aber ich merke es an der Kuble, daß die Sonne untergehen will; ich darf Dich nicht aufhalten. Gott gebe Dir eine gludsliche Fahrt in Deine Heimath, und wenn Du zu herrn Chavos kommst, dann erzähle ihm, daß wir ihn Alle noch lieben und daß der alte Athanasios noch lebt und ihn grüssen läst und nur noch den Tag berbei wünscht, ihn wieder auf dem Isshmod zu wissen und seine Stimme noch einmal zu hören. Lebe wohl, auf viele Jahre.

Ich gab ben Abschiedsgruß jurud, brudte bem Alten noch einmal fester bie hand und ritt weiter.

Diefe Luge barf Dich nicht reuen, fagte mein

Albanefe, als wir bem Greise aus bem Gehore waren, die wird Dir Gott gewiß vergeben, benn Du hast bem armen Alten eine Freude gemacht, wie sie ihm in seinem Unglude nur selten mehr widerfahrt. Davon erzählt er ein halbes Jahr lang.

## X. Ankunft in Korinth.

Das Ziel bes Tagewerkes war erreicht. An zerftorten Saufern und verwüsteten Sutten vorüber zogen wir durch die menschenleeren Gassen von Korinth auf die Locanda zu. Mein Führer wußte viel von ihr zu rühmen, und meinte, sie durfte, nach Allem, was er von andern fahrenden Leuten gehort, nicht viel schlechter sein, als die in Europa.

Wir standen vor einem einstödigen Gebaude, bessen Rudseite gegen einen ummauerten hof ging, in welchen ein großes Thor führte. Durch bieses gelangten wir vor den Eingang des Gasthauses, vor eine steinerne Treppe, die über einen Bogen gebaut zur Thure suhrte. Niemand erschien, um sich nach den Angesommenen umzusehen. Ich slieg vom Perde und half das Lasttbier abpacen, zahlte dem gutmutbigen Agogiaten und begab mich dann

über die Treppe hinauf in die Hausflur. Much hier ruhrte fich Richts.

3ch gab mir Dube, irgent eine bewohnte Stube aufzufinden und offnete eine Thure nach ber an= bern; die Rammern waren alle leer. Enblich brudte ich auf eine Rlinke, bie mich zu Menfchen führte. 3ch trat in ein fleines, aber trauliches Gemach. 3mei Betten ftanben barin, eine Biege, ein Tifch und ein Schrant, Alles gerabe fo, wie man es bei uns ju Saufe in ftillen Burgerfamilien fieht. Un ben Banben herum bing bie Gefchichte vom agppti= ichen Joseph, auf bem Schrante ftanb eine Phiole mit Blumen, ein paar Refebaftoden gierten bas Renfter und ein Stedenpferd lag auf bem Boben. Gine junge, einfach frantifch getleibete Frau, mar uber ber Biege eingeschlafen. Obgleich mich bie Entbedung, bag ber Gafthof bewohnt fei, freute, wollte ich boch, um bie Schlaferin nicht zu weden, gurudtreten, allein es mar gu fpat. Gie mar aus bem Schlummer aufgefahren und entichulbigte fich mit Berlegenheit, mahrent auf ber anbern Geite ich um Bergebung meines unangefunbigten Gintrittes bat. Sie hatte feine Gafte mehr erwartet und fich fo ihrer Rube überlaffen, bas Pabi aber mar außer bem Saufe, um einige Gange ju machen.

Die Frau erhob fich, um mir eine Rammer an-

auweisen, und damit mir eine Auswahl zu Gebote ftunde, hatte sie Ghte, mir alle Raumlichkeiten bes Hotels, eine nach der andern vorzuzeigen. Dabei konnte ich benn wohl auf ein Urtheil kommen wie es mit den Ansprüchen der Locanda auf Gleichstellung mit ihren europäischen Schwestern beschaffen sei.

Un Plat fehlte es nicht; allein bie Rammern, beren etwa ein Salbbutent vorhanden fein moch= ten, waren flein, fcmucflos, und ein reinigenber Befen ichien fie lange nicht mehr heimgefucht ju haben. Der Unwurf ber Mauern zeigte verbachtige Riffe, und bie Fenfter hatten nur mehr wenig gange Scheiben, mas aber faft ju loben mar, benn maren fie vollanbig verfeben gemefen, mer hatte burch bas pergilbte Glas ber iconen Musficht frob werben tonnen? Der Sausrath mar auch nicht verfchwenberifc vertheilt. 3mei Schragen, über welche Bretter gelegt maren, um eine Matrage barüber breiten ju tonnen, ein fleiner Tifch und ein Stuhl, ben man etwa einem Befuche anbieten fonnte, mabrend man felbft bie Lagerstatte als Divan zu benuten hatte - bies mar bie einfache Ginrichtung biefer gaftlichen Raume. Inbef, murbe menig geboten, fo wurde auch wenig verlangt, und mit einer Drachme fur ben Zag mar ben Unforberungen bes Sotels genügt, ein geringer Preis für ein Land, in bem bie Miethpreise so boch stehen, und für ein Gasthaus, bas jeht wohl noch bie Halste bes Jahres Leer bleibt.

Die freundliche Birthin ließ es übrigens nicht an Erlauterungen fehlen, bie auch über ben wenig glangenben Buftanb bes Gebaubes aufflaren follten. Es feien ja taum erft ein paar Jahre vorüberge: gangen, fagte fie, mabrent welchen man barauf habe rechnen fonnen, bag man anbern Tage bas Saupt wieber auf bie namliche Stelle legen werbe, auf ber es geftern gerubt - es brauche nach langen Sab= ren ber Unruhe und bes Schredens eine neue Bewohnung, um fich ficher zu fuhlen. Enblich bente man allenthalben, es fei gu trauen, und nun muffe bas Gebeiben erft recht angeben. Much bas Musland werbe erft allmalig muthiger, bie Fremben feien Jahr fur Jahr baufiger gefommen, und nun burfe auch etwas gewagt werben. Un bem übereilt unb fclecht gebauten Saufe icheine alle Dube nuplos verschwenbet, und besmegen habe man bie Rammern alle in ihrer Bernachlaffigung belaffen, nun aber murben balb bie Baumeifter tommen, um bas Gange umzugeftalten und ihm ein neues ebleres Musfehen ju geben, und auch ihr Mann fei jest auf Reifen, um fich nach neuem, fcmuderen Sausrath umaufeben.

Das mar Mues recht fcon und gab mir eine aute Ibee von ber Besonnenbeit und ber viel perfprechenben Inbuftrie bes wirthlichen Chepagres. Inbeffen mar's mir auch fo recht, wie ich's fanb. Bar's nicht viel beffer, als im Chan ju Ralamafi? mar bas Gafthaus nicht um viele Sahrhunderte por biefer Scheune poraus, bie noch bie Beiten festhalt, mo jebe Banberichaft eine Qual, ein unaufhorliches Durchleben frember, unbequemer Ginbrude, ein Mufgeben ber Verfonlichkeit, ein Bergicht auf Lieblings: neigungen und Gewohnheiten mar, mabrend bie Locanba fcon einen übergang ju jenem ausgebilbeten franfifchen Befen barftellt, mobei bas Reifen nur eine angenehm abwechfelnbe Berlegung ber Bei= math, ein Buftanb ift, in bem wir uberall unfere eigenen Stuben, unfere eigenen Cabinete wieberfinben, nur anders ausgemalt und anders aufgeputt. Die Beiten werben auch noch fur Griechenland fommen, auch noch fur Rorinth und feine andere aus bem Schutte erftebenben Schwefterftabte, wo ber Pilger Gafthofe treffen wirb, vornehm und pruntend wie ber Beibenbufch in Frankfurt, ober freundlich und behaglich wie bas weiße Rog ju Bingen; wo er, auf bem Dampfboote ober im rafchen Gilmagen angelangt, nach allen Bequemlichkeiten Guropas rufen barf und, von einem Aufwarterschwarm verfolgt, in bie

getafelten Gale eintritt, ben gelehrten gobnbebienten porforbert und bie armfeligen Bebutenzeichner mit feinen begludenben Muftragen entfenbet. Das wirb Mles noch fommen, aber bann entgeht ihm vielleicht bafur ber Umgang mit Phrurarchen und Bachuliten, mit Pallifaren und Seeleuten, ber Unfbruch auf bie Gaftfreunbichaft von Friebenbrichtern und Stabtarg ten, von Zagmatarchen und Gensbarmeriehauptleuten, bie Gelegenheit ju all biefen Bekanntichaften, bie fo viel Ungiebenbes bieten und bie bie fpater Rommenben nur auf Roften ihrer eigenen Belehrung entbehren merben. Und überhaupt - mag auch ber garte Europäer bie Urt, wie wir in Griechenland jest reifen, fur mubevoll und peinlich balten, fie past fo gut zu gand und Meer, zu biefem Simmel und zu biefen Leuten, bag wir fie balb liebgemin= nen. Es liegt ein romantisches Intereffe, eine er= quidenbe Abenteuerlichfeit barinnen, ber wir auf unfern Schnelllaufen in Doftchaifen und auf Gifenbabnen umfonft nachrennen murben.

Rachbem ich mich eingerichtet, öffnete ich bas Fenster, um noch, ehe ber Schatten ber Nacht einssiele, an ber stillen, seierlichen Abenblandschaft mich gu erlaben. Ich startte anbächtig hinaus, schaute hinüber über bas forinthische Meer auf den glorzeichen Parnaß, bessen Gipfel in ihrem Winterman-

tel rofenroth erglubten, wie bie Mpen am Genferfee, und ließ es immer bunfler merben, bis mich ein junger Dann aufftorte, ber gefdwind um bie Gde berumbuichte, bann ploglich auf einen Befannten fließ und nicht weit von meinem genfter mit biefem plaubernb fteben blieb. Der junge Mann mar frantifc gefleibet; er trug einen neuen Sut. ber bis an bie Ohren und einen braunen Merinomantel, ber von ben Ohren bis ju ben Ferfen reichte - es mar namlich ber Rragen aufgeschlagen, und in biefem ftedte fein Saupt gang norbifch erfroren barin, fo bag man fich gleich bachte, bas muß er anbersmo abgefeben haben. Bon feinen Gliebmagen fab ich nur bie Sanbe, bie er emfig rieb - benn es mar in ber That falt geworben - und eine Rafe, bie roth mar bon Froft und fich gerne auch in ben Rragen verftedt batte, wenn noch Plat barinnen gemes fen mare. Die Rafe tam mir aber vor wie etwas langft Bekanntes, wie wenn ich fcon viel mit ihr gefprocen hatte, wie wenn fie fich freuen murbe, wenn ich mich ihr ju erfennen gabe. 3ch hatte fie gerne angerufen, aber ich mußte nicht, mit welchem Ramen, und von ben beiben Schwagern gudte feis ner ju mir berauf. 3ch huftete - fie borten mich nicht, ich wollt' es auch nicht zu beutlich machen; bafur aber fprachen fie immer lauter, fo bag ich

entnehmen fonnte, es fei von verschiebenen, leichten und ichweren Rrantheiten bie Rebe, bie bie Rorin: thier in ber letten Beit befallen hatten. Run ging mir eine Ahnung auf, aber ich traute ihr nicht, und fo nahm ich benn, um einen Totalüberblid bes Unt: libes ju gewinnen, bas mir immer nur neibifch ein einziges, unerflarliches Organ gewiesen hatte, ein Bafferglas, ichentte es voll und gog ben Inhalt in einem ichonen Bogen binunter auf bie Strafe, fo nabe als nur immer fchicflich an ben braunen Mantel hin. Der platichernbe Fall bes Baffers fcbredte bie beiben Rebenben auf - ber Mann mit bem neuen Sute blidte in bie Sobe und mar wirklich ber Doctor D \* \*, ben ich vor zwei Jahren in Nauplia fennen gelernt und mit bem ich manche Stunde über Stalien und Griechenland verplaubert hatte, benn er wußte in beiben ganbern Befcheib, weil er von Geburt ein Bellene und auf italieni: ichen Universitaten, von benen er gerabe gurudigetommen, ber Beilfunde obgelegen mar. Ich hatte ihn lange nicht mehr gefeben, lange nicht mehr von ihm fprechen boren und war voll Bermunberung, als er mir fagte, er fei ber Urgt von Rorinth und von ber Stadt mit vierhundert Thalern Beftallung angestellt - wie es benn bier ju ganbe bie mobl= habenben Gemeinben, bie nicht zugleich ber Gis eis

nes toniglichen Argtes fint, im Gebrauche haben, fich einen aus eigenen Mitteln zu befolben. fragte theilnehmend, wie es ihm in ben letten Beiten gegangen, wie ihm bas leben in feinem Baterlande behage, wie unter bem Bolte von Rorinth fortzufommen; allein er gab hierauf feine Untwort, fonbern fagte, bas Erfte fei, bag ich bei ihm ein: giebe, und bann murbe uber all bies gesprochen merben. Deswegen rief er auch ichnell nach bem Vabi. und ehe ich's mich verfah, maren Roffer, Regenfchirm, Sutschachtel und Mantel fortgetragen, fo bag ich feine andere Bahl hatte, als mit bem Doctor mei= ner Sabe nachzufolgen. Die Birthin ftanb auf ber Treppe und erhielt noch einen freundlichen Gruß; ich fonnte aber Dichts thun, um fie uber biefen ploblichen Muszug aufzuklaren, benn ber Doctor ge= ftattete feinen Aufenthalt, und fagte, fie merbe, als eine kluge Frau, ichon miffen, mas bas Mues zu bebeuten habe. Go jog ich mit bem Wiebergefunbenen ein in fein neues Sauschen, wo er uber bie Bimmer gebot, von benen zwei fur ibn bestimmt waren und eines fur durchfommende Frembe. Born hinaus gegen bie Strafe lag ber Empfangefaal, ber eine weißgetunchte Rammer mar, wo auf einer Seite bes Doctors Schreib = und Egtifch ftanb, auf ber andern aber feine Upothete. Gin hundert Glaschen

verschiebenfarbigen Inhalts und halb so viele Duten, Alles mit schön geschriebenen Zetteln und Etitetten versehen, waren in guter Ordnung auf zwei langen Brettern aufgestellt und herumgelegt, dahinter aber lagen hippotrates und Galenus, Celfus und Paracelfus, die ungeheuren Folianten, und neben ihnen in saubern Einbanden die neuere Bibliothet bes Argtes.

Der Doctor wies mich nun in sein Fremdenzimmer ein, sagte aber, die Zeit sei noch nicht gefommen, wo wir uns unser letzten Schickslat erzählen dursten, denn er musse jest schleunigst zu einem
Kranken. Nun schob ich nur noch eilends die Bemerkung ein, daß ich mehrere Briefe an Korinthier
bei mir habe, und nahm sie aus meiner Brieftasche.
Es war einer darunter von herrn Ministerialrath
Bellios in Athen, der mich sur alle Stadte die Ancona mit so wohl ausgenommenen Empsehlungsschreiben versehen hat, daß ich ihm herzlichen Dank
bafür schuldig geworden din. Gerade diesen zog der
Doctor aus meiner Sammlung, und meinte, der
wäre heute noch abzugeben; wir wurden ihn unterwegs bestellen können.

So gingen wir mit einander fort, und als wir balb an ein kleines haus gekommen waren, zu beffen einzigem Gemache von außen eine fcmale Treppe

binauffuhrte, rief ber Doctor: Berr Friebensrichter! ein Freund fur Guch! und ging fchnell feiner Bege. 3ch fletterte hinauf, borte mahrend meines Steigens von oben bie Borte: Das ift boch endlich ber Freund bes herrn Bellios! und fant mich in ber Bobe, nachbem ich bie Treppe ungefahrbet gurudgelegt, mit liebreichen Reben empfangen. Ich war in ber fleinen, anfpruchslofen Schreibftube bes Friebensrich: ters, worin eben Reierabend gemacht murbe; benn es fing bereits zu nachten an. herr Triantaphplli: bes, bor bem ich ftanb, und ber mir freundlich bie Sand fcuttelte, war mit Mantel und Stod geru: ftet jum Beimgeben, Berr Unagnoftis aber, fein Schreiber, raumte noch forgfam Papier und Rebern aufammen, um bamit fein Tagwert zu fchliegen. Mein Gaftfreund, ein ruhiger, aber heiterer Mann, machte mir icherzend Bormurfe, warum ich ihn fo lange in Erwartung gelaffen habe. Schon bor vier Bochen fei ein Brief von Athen gekommen mit ber Rachricht, bag ein Freund erscheinen werbe. Dun habe er fich gefreut von einem Morgen auf ben andern, habe fich vierzehn Tage lag vertroftet, aber ber Freund fei nicht erschienen. Da fei ihm bie Gebulb ausgegangen und ber Gebante gefommen, nach Athen ju fdreiben an herrn Bellios, und gwar: Berr Bellios, Deinen Brief haben wir erhalten, aber Deinen Freund nicht — fage uns, wo er bleibt! Run aber, ba ber Erwartete felbst endlich eingetrofefen, so gelte ihm bies für die beste Antwort. — Es ist eine Freude zu horen, wie man hier Correspondenzen einleitet, um sich eines unbekannten Gastes zu vergewissern.

Jest lub mich ber Friedenstichter aber auch gleich ein, bei ihm zu wohnen, und wie er hotte, daß ich schon vom Doctor vorweggenommen sei, so schien ihm bies nicht recht zu sein — doch ließ er sich's unter Verwahrung aller seiner Ansprüche sur ein nachstes Mal zulest gefallen — aber den Abend mußte ich bei ihm effen. Davon ging er nicht ab, und so nahm ich's an. Er führte mich ind Kasseschauß, wo ich in guter Gesellschaft warten sollte, bis er zu Hause Nachricht gegeben, und kommen werde, mich abzuholen.

Im Kaffeehause waren allerlei Gaste. Die einen spielten Billard, die andern schlürften Kaffee ober Punsch, die Pabla liesen sin und her. Es ware mir nicht eingefallen, daß so viele reputirliche Leute mir nicht eingefallen, daß so viele reputirliche Leute mir der zerkörten Stadt zu sinden seien. Ein paar Mannen mit denen ich in Athen bekannt geworden, traten auf mich zu und gonnten mir Plas an ihrem Tische. Bald kam auch der Friedenkrichter wieder zurück, und nun geriethen wir, ich weiß nicht wie, in ein

religiofes Gefprach. Giner ber Gafte, ein Rorin= thier, ber in ber Rahe Landwirthschaft trieb, hatte fich baran gemacht, bie Borguge ber verfchiebenen driftlichen Confeffionen gegen einanber abzumagen. Der Rebner hatte ein gutes Stud von Rugland und Polen gefeben, und war ba auch mit Proteftan= ten zufammengekommen, fo bag er fich mehr als irgend einer ber Unmefenden über ben vorliegenden Gegenstand fur ftimmberechtigt halten mochte. Wie bem auch fei, er ging fo weit, zu behaupten, baß ibm bie Lebre Luthers gang aut gefalle, fo gut, bag er gleich ein Lutheraner werben wurde, wenn nicht ber Meifter felbft ben blasphemiftifchen Gas ausge= fprochen hatte, Maria habe außer bem Erlofer auch noch andere Rinder geboren. Diefer Gat aber empore fein ganges religiofes Gefuhl, und besmegen verwerfe er auch bie übrige Lehre. Reiner von ben Buborern erlaubte fich einen Ginwurf - alle fchie: nen nur laufchen zu wollen, und bies gab bem Bor: tragenben Raum, feine Darftellung recht gefprachig auszuführen. Geine Grunbe gegen bie angefeinbete Behauptung waren eben fo fcblagend als gerundet ausgebruckt, und er gablte fie mit großem Talente in überfichtlicher Dronung auf, unter fortwahrender Beis ftimmung bes Friedensrichters, ber nach jebem 26: fate einen Knopf feines Rofenfranges fallen ließ,

und dabei leife lispelte: rinore, der elrae rinore (Richts, es ist Nichts).

Sierauf murbe bie Babl ber Sauntftabt befproden. Es ift bekannt, bag bamals, als biefe Frage gur Enticheibung tam, febr verfchiebene Borfcblage ans Licht traten, und es fant fich nun, bag faft jeber berfelben in ber tleinen Gefellichaft feinen Ber= theibiger batte. Die Korinthier fprachen fich unum= wunden bahin aus, bag ihre Stabt ober boch ber Ifthmus ber einzige Puntt gewefen fei, ben man in unferer Beit ju berudfichtigen hatte; bag auf ber Lanbenge, und namentlich nach Musführung bes nicht fdwierigen Durchfliche, eine Sanbeleftabt hatte er= bluben muffen, wie Uthen nie eine werben fonne. Diefem wurben bagegen feine Erinnerungen immer= bin eine Schwungfraft gegeben haben, bie feine balbige Wiebererftehung ebenfalls verburgt hatte, fo bag man nicht aus Mitleiben mit biefer Stabt gegen eine viel gunftigere Stelle ungerecht werben burfte. Die Manner, welche nicht aus Rorinth maren. und fie bilbeten bie Dehraahl, bestritten lebhaft biefe Unficht und bielten biefen Plat nicht nur fur weniger geeignet als Uthen, fonbern fur gang und gar unpaffenb. Das Rlima fei mahrenb ber großern Balfte bes Sahres ju ungefund, bas Gelingen bes Durchftichs, wenn er je unternommen wurbe, ju problematisch — ohne biesen aber bie Lage für ben Sanbel ganz verwerslich, ba bie beiben Meerbufen, an benen es liege, wegen ihrer Gefährlichkeit zu ben gern vermiebenen Gemässern gehören, und überbies bie eigentlichen Emporien bes Peloponneses Patras und Nauplia seien, benen Korinth auch als Hauptsstadt wohl nie ben Rang hatte ablaufen können.

Korinth war aufs Grundlichfte befeitigt; aber nun gerfielen feine Begner wieber unter fich in ber: ichiebene Parteien. Der Doctor, ber unterbeffen auch bagu gekommen war, fprach fich als Literat für Athen aus. Dan war biefer Stabt nicht gram, allein es hatte boch Seber eine noch mehr entfprechenbe im Sinne. Giner tam auf Roletti's ermablte, Megara, gurud. Unbere fingen halb verftohlen an, bie icone Lage, bie gefunde Luft, bas gute Baffer pon Patras, von Argos, von Ralamata ju loben, nicht gerabe, um biefe Stabte icon als Ronigefite gu empfehlen, fonbern nur, um erft hinguhorchen, wie man eine folde Empfehlung aufnehmen wurbe. Enblich murbe ein Gutachten ausgesprochen, bem, mit ober ohne Rudhalt, balb Alle beifielen, weil es gemiffermaßen alle icon vorgetragenen Deinungen in fich aufnahm. Es lautete fo: Das Rathfamfte mare gemefen, vorerft überhaupt feine ftanbige Saupt: fabt ju bestimmen; es feien etwa ein Dugend Stabte

Diversity Greg

in Griechenland, bie fur ben Unfang ungefahr bie namlichen Bequemlichkeiten fur eine Refibeng baraeboten hatten, wie Athen; und in biefen Stabten, in einer nach ber anbern, batte ber Ronig olympia= benweise feine Sofhaltung aufschlagen follen. Da= burch wurben fich in ben einftweiligen Regierungs= figen Sanbel und Gewerbe eingestellt haben, bie beim Muszug nicht gang und gar wieber mit fort= gezogen maren, und auf folche Art murbe fur alle eine gute Grundlage ju fernerer Bunahme gelegt worben fein. Der Ronig hatte überbies Gelegen= beit gehabt, alle Theile feines Reiches bis in bie fleinften Gingelnheiten fennen gu lernen, und mare mit faft allen feinen Unterthanen in nabere Berubrung gefommen (logerlodn). Enblich in fpatern Beiten hatte man fich, wenn nicht ein anberer Punft überwiegenbe Bortheile geboten, immerhin in Athen nieberlaffen tonnen.

Diefer Borfchlag, ber allerbings viel Gutes entshalt, wurde nun von allen Seiten beleuchtet und nach und nach in allen feinen Theilen für paffend bez funden. Nur zulegt erlaubte fich einer, daruuf auf merkam zu machen, daß — was wir schon wissen — Constantinopel eigentlich als Hauptstadt des griechischen Reiches zu betrachten sei, wornach denn die besprochene Sbee erft dann ihre politische Weihe erz

halten burfte, wenn die wechselnden Städte so bestimmt wurden, daß zuerst der Peloponnes und die Anselhe kämen, dann aber der Ahron in Rumelien fortschritte und über Larissa und Thessaldenich auf Stambul losginge. Auch dieser Jusa wurde ausschihrlich verhandelt, und dann damit geschlossen, daß Alle einstimmig die Ansicht aussprachen, dies System der königlichen Wanderungen in dem zulegt angedeuteten Juge möchte für Griechensland das Ersprießlichste und einer beständigen Niederlassung in Athen weit vorzuziehen gewesen sein.

Die Gaste kamen nach und nach abhanden, so daß zuleht herr Triantaphyllibes und ich allein saßen. Mein ehrenwerther Kreund schien sehr bes mucht, mir durch allerlei Gespräche die Zeit zu verteiben, woran ich merkte, daß die Frau Friedensrichterin den Anfang des Wenbessens, der er selbst bei seiner Einladung vorschnell auf eine Stunde nach Sonnenuntergang bestimmt hatte, um ein Bebeutendes hinausgeschoben haben mußte. Wir plauderten sort und fort, allein nicht ohne Wohlgesallen betrachtete ich verschiedene Knaben, die als Eilbord bald zur Borders bald zur Hinterschie hereinkamen, keuchen auf herrn Triantaphyllibes zueilten, ihm etwas ins Ohr sussernahme verben verschwanden — eine

Erscheinung, die ich auf ein reichbefettes, viele Borbereitungen ersorberndes Mahl beutete. Ich hing gerne dieser Borstellung nach, denn nach dem magern Fischerleben der verstoffenen zwei Arge hatte sie immer etwas Liedes für mich. Endlich kam der letzte Bote herangesprengt — er ritt mit fröhlicher Miene in vollem Galopp zu Kuß herein, und trompetete dem Gestrengen die mündliche Depesche ins Ohr, so daß ich's hören konnte Alles ist sertig! — Drifte! sprach der Friedensrichter, laßt's Euch geställig sein, und wir gingen.

herr Panagiotis, ber jungere Sohn meines lieben Wirthes, ber auch bie lette erfreulichste Botichaft überbracht hatte, leuchtete uns mit einer grofen Laterne voran. Wir schritten ihm auf einem engen Pfabe zwischen Schutt und Trummern nach bis vor das gastfreundliche Hauschen, das zwischen verfallenen Mauern auf einem einsamen freien Flede liegt — der altere Sohn schloß ben Jug.

Die Hausfrau erwartete uns an der Thure und schuttete einführend einen vollen Blumenkort von Begrüßungen und Erkundigungen nach Gesundheit und Wohlsein über mich aus. Dann kam sie heran, brachte mich auf den Stuhl vor meinen Teller und schlug mich höslichst in die feinsten Sexvietten ein, eines über Hals und Brust, eines um

bie Buften und eines uber bie Rnie. Da galt fein Ablehnen, feine Borftellung, bag ich, wie ja beutlich zu erfeben, nur eine graue, abgetra= gene, jugeftutte Reifejade und Beintleiber aus Sadleinwand mitgebracht habe - es gehorte jum Ceremoniell und mußte geschehen. Run begann auf bem fauber gebedten Tifche ber finnvergnugenbe Somaus. 3mei gebratene Indianen und ein gamm: den gingen voraus; bann folgten Rebengerichte unb Deferticuffeln. Diefe liegen fich allenfalls, wenn ich weitlaufig fein wollte, noch befchreiben, aber bie Aufmerksamkeit, bie mir gewibmet murbe, mar erhaben über alle Borte. Meine Teller murben von flinten , oft unfichtbaren Sanben flets voll erhalten, fo baff alles Abwehren Dichts half, und faum hatte einer ber Tifchgefellichaft einen Biffen entbedt, ber ihm gemundet batte, fo mußte ich ihn haben, fo bag ich's fur eine gludliche Rugung bielt, in einer Stimmung au fein, wo ich biefen immer fteigenben Bumuthungen und bem verschiebenen Geschmade ber einzelnen Tifchgenoffen fo gang und gar entsprechen tonnte. 3ch erinnerte mich babei an ein großes Mahl auf ber Infel Raros, wo ein frachenbes Stud Spanfertelhaut von giemlicher Musbehnung burch eis nen ber Gafte, ber fich beffelben nicht murbig hielt, in Lauf gefett murbe und wie ein Ball von einem

Teller jum andern uber ben Tifch bin= und berflog. bis es gulett, ba es jeber ber Tifchgenoffen fur fic ju gut fand, freilich um bie bavon genommenen Proben verringert, vor ben Gefeiertften fam und in feinem Gaumen verfcwant. - Es fallt mir noch ein, baß fich burch folche Buvorkommenheit befonbers Berr Panagiotis auszeichnete, ber in feinem Gifer auch beim Rachtifche noch fo wenig ermubet mar. baß er bie neben ihm figende Mutter burch fort= wahrenbe Ginflufterungen vermochte, mir eine Schuf= fel mit Drangen naber ju feben, und bagegen eine andere mit Gloto ju entfernen, weil er bemertt hatte, bag ich nicht ohne Unftrengung über bie lettere hinmeg nach ber erftern langte. Dabei murbe auch manches Glas guten Beines geleert, und es fielen beständig viele artige und verbindliche Reben; am aufgeraumteften aber mar bie Sausfrau, und voll Bergnugen über ben Gaff und feinen ebernen Appetit. Überhaupt gibt es feine liebensmurbigeren Schwägerinnen, als bie griechifchen Beiber, wenn fie einmal über bie Jahre ber Blobigfeit binaus find, die aber bei ihnen mit ber Sochzeit noch lange nicht ju Ende geben. Um bas iconfte Beifpiel ber gangen Gattung vor Mugen ju haben, barf ich nur Rpria Maria's Gebachtniß mir gurudrufen. Reli= gion und Politif, beibes freilich in hochft popularem Bufdnitt, maren ihr gang gelaufige Gegenftanbe; bann famen uralte Stabtgefdichten, angefnupft an bie allerneueften Rlatichereien, Dothen aus bem Turfenfriege, mit Ranonenbonner von Scio und Ravarin und Rleingewehrfeuer vom Dlompus; Betterprophezeiungen und allerlei Sausmittel gegen Riebernoth und Chefreug; Die lacherlichften Meinun= gen von ber Rrembe, bie fie urfprunglich, wenn ich fie recht verstanden babe, fur ein flepvenburres, fonnenlofes Blachland hielt, auf welchem bie funftfertigen Barbaren gnomenartig burcheinanber wimmeln, bis ich fie berebete, fich auch Stabte und Dorfer, Barten und Relber, Muffe und Balber bineingubenten, und etwas Gebirge und eine fclechte Sonne breinzugeben - und uber all bies eine fo icone, erquickenbe Tinctur von romantisch antikem Aberglauben, und Alles fo lebhaft, fast geiftreich porgetragen, baß ich mich innigft baran ergoste, und baß ich mich gar oft gludlich pries, in ihre Banbe gefallen zu fein. Freilich hatte Rpria Maria ihre eigene Munbart, bie erft erlernt werben mußte; benn fie fprach ben neuattifchen Dialett in unverfcamter Entartung; aber bas Studium zeigte fich fo lohnend und bie Lehrmeifterin fo liebevoll! Gie mar gar nicht verlegen, ihre Sache zwei und breimal anders zu geben, wenn fie ihr Pabatichi, ihr



Sohnchen — bas war ich, obgleich ich um ein paar Köpfe über sie binaussah — in der ersten prototypen, oder auch in der zweiten schon umschriebenen Art nicht verstanden hatte.

Frau Triantaphpllibes hatte por Rpria Maria ben Borgug, feine Athenerin ju fein und ein gang gutes Bulgargriechisch ju fprechen, womit ich ubris gens meiner altern Freundin nicht zu nahe getreten fein will, benn ich fur meinen Theil betrachtete ge= rabe auch ihr Ibiom als etwas Unziehenbes, und laufchte oft eben fo aufmertfam, wie fie etwas fagte, als mas fie fagte. In ber einer Jeben ju Gebote ftehenden Auswahl von Unterhaltungsvorrathen glaube ich aber behaupten ju burfen, baß fich beibe Frauen siemlich gleich ftanben. Die Korinthierin fagte mir auch unumwunden, ich mußte ihr ein halbes Sahr auboren, wenn fie mir Mues ergablen follte, mas fie mußte, und man fann fich bei biefer Reichhaltigfeit ber Quelle benten, wie wenig von bem Brunnen erft abgefcopft mar, als ich um Mitternacht aufbrach. um von meinem Birthe und feinen Gohnen begleitet bas Saus bes Doctors aufzufuchen.

## XI. Akrokorinth.

Um andern Morgen ericbien Berr Unagnoftis, ber Schreiber bes Friebensgerichtes, bem Berr Triantaphyllibes Urlaub gegeben hatte, um mich auf bie Burg au fuhren. Es mar ein iconer Bintertag. fonnig und lau, und ich freute mich auf bas Steis gen und bie Musficht auf ber Sobe. Bir gin= gen über Felber bis an ben Sug bes Berges bin, und betraten bann einen Pfab, ber mit großen Steinen bepflaftert ift und an ber norblichen Geite bes Relfens fteil hinaufführt. Bir maren noch feine Stunde auf bem Bege, als wir an bem Thore ftanben, wo uns ein Golbat in Empfang nahm, um uns sum Reftungscommanbanten au fubren. Berr Rugantopulos, ber Phrurard, mar burch eis nen Boten, ber aus bem Saufe bes Friebensrichters fcon in aller Fruhe auf bie Burg gefenbet worben,

von unferer Untunft benachrichtet und tam uns mit offenen Urmen entgegen. Es mar ein großer, eb= renfester Dann, ein Name aus bem Befreiungs: friege, ber bier feinen Rubefit gefunden, und in blauer Uniform mit rothem Rragen und brei Saupt= mannsftrichen barauf, bas Caftell zu bewachen hatte. Er bewohnte ba mit feiner Frau ein fleines Saus: den, bor welchem ein noch fleineres Gartden grunte, wo die uralten forinthischen Gaulencapitaler recht gierlich benutt maren, um die blubenben Rofenftode barauf zu ftellen. Dich umgufeben mar mir aber jest noch nicht erlaubt; ber Phrurarch und Berr Unagnostis trieben mich vielmehr wohl beforgt in bas Saus, um einer Erfaltung guborgutommen, bie nach ber Erhibung auf bem mubfamen Pfabe ber Aufenthalt in bem fuhlen Bindzuge bier oben leicht batte veranlaffen tonnen. Bir festen uns ans gen= fter, bas gegen ben Peloponnes und ben forinthi= fchen Golf hinging, und ba trat bie Sausfrau vor uns und jammerte, gerabe, wie eine gute, beutiche Burgerefrau, uber ihre Roth, bag ber Bote gu fpat gefommen, bag bier au ganbe Dichts au haben fei und bag es ihr in ichredlicher Gewigheit vor Mugen ftebe, fie murbe ihren Gaften nicht ftanbesges maß aufwarten tonnen. Dun aber ergriff Berr Una: gnoftis bas Wort und jog fie angenehm ichergenb bamit

auf, daß es fo der klugen Frau Phrurarchin Art fei, den Gaften das Berschmachten auf dem durren Felfen an die Wand zu malen, um sich dann an ihrem Erstaunen zu weiden, wenn die nie misglüdenden Leckerbissen zu weiden, wenn die nie misglüdenden Leckerbissen der berühmten Küche auf den Tisch gestellt wurden. Die Frau Phrurarchin war etwas betrossen, als sie sich so entlardt sah, und ging mit drobend ausgehobenem Finger unter gutmuthigem Lächeln ihres Gegners ab.

Eine Taffe Kaffee und eine Pfeife Taback, die gleichzeitig gereicht wurden, hielten uns fo lange auf, die wir abgekuhlt waren. Dann machten wir uns, unter Leitung bes Phrurarchen, auf ben Weg nach der Spige.

Wer sich aber von bem, was wir auf biesem Gange gesehen, eine Borstellung machen will, ber muß sich eine ganze Gegend benken. Aroborinth gehört namlich nicht zu ben romantischen, rittergeschickfelne Bergschlössen, die auf Felsennabeln steden, wie ein Linienschiff, das da bei der Sundluth hangen geblieben, dessen Stuckporten, Masten und Wimpeln sich in Schießscharten, Thurme und Wetterschnen versteinert haben — eng, knapp und gesangistartig — sondern Aroborinth ist ein schones, großes, sunsverse Stunden im Umsang messends Hochland, bas seine Berge und seine Chenen

hat, seine Felber und seine Triften, seinen Fluß Viene, seine Hauptstadt, seine Obefer und Ebelsstie — aber in Ruinen — seine Landesfestung Itchfale, die an der subien Genge liegt, und von höhern, überragenden Felsen herunter ihr Sebiet, aber noch viel hunderttausendman mehr überslieht. Um das Burgland herum zieht sich eine deinessichen Mauer, die noch Keiner glücklich übersprungen, weil es auf der andern Seite bodenlos tief hinunter geht, welche nur einen für Menschen betretbaren Jugang gegen Norden hat und die ungeheuren Geschütz, die auf zerbrochenen Lasetten in ihren Schießscharten liegen, gar nicht braucht.

Das entfaltete sich uns so nach und nach. Zuerst lagen das Spital und die Wohnung der Offiziere vor uns, ziemlich große Gebaude, und als wir diese hinter uns hatten, kamen wir auf die zerstörte Stadt, deren Arummer weit und breit den Boden bebeden. Da lebten die turkischen Burgwächter mit Frau und Kind und Hausgesind und nahmen meharere hundert Haufer ein. Sie hatten ihre Wäder, die man an den mit Luftlöchern durchtrochenen Auppeln noch wohl erkennt, und eine große Moschee, der sie nur das Fühlhorn abgeschlagen haben, ihr schlankes Minaret steht noch stolz in dem Schutte.

Bir hielten uns nun eine Beit lang an ber

Ringmauer, bie bergauf, bergab, einwarts und auswarts, gleichfam mit bem Relfen eines, und aus ibm emporgemachfen fich allen Biegungen, Erhobungen und Genfungen bes Berges anschließt. Der breitere Theil ber Mauer bilbet einen Pfab, auf bem zu luftmanbeln ift, mabrent eine fcmalere Bruftwehr mit weiten Schieffcarten fich noch bober erhebt. Dann fommt man auch an einzels nen Bafteien vorüber, wo bie abenteuerlichen Carthaunen liegen, bie einft ihre Donner über gwei Meere hinfendeten, jest aber ftill und traurig auf ihren gerfnidten Schemeln eingeschlafen finb. Muf bem einen biefer ungeheuren Gefduse prangt noch ber geflügelte Lome von St. Marco, beffen flegreis den Schwingenfclag fie vormals mit ihrem Rraden feierten; auf anbern find osmanifche Baib: fpruche eingegraben, bie aber ber Giaur nicht lefen fann. Benn man auf foldem Bege bin: und bers blidt, fo fallen bie Mugen noch auf verschiebene anbere Gebaube; Bachthaufer, Dulvermagagine, Beugbaufer, Cafernen liegen bie und ba amifchen ben Sugeln in einfamen Thalern, ober auf fonnigen Unhoben; überbies fieht man mehrere Gifternen und bin und wieber große Saufen aufgeschichteter Ranonenkugeln. Enblich bie mpthifche Quelle Pirene, Degafus Trante, nicht zu vergeffen, beren Baffer bei ben Alten und ben Neuen berühmt ist, aber nirgends über die Erde hervorsprubelt, sondern abgewandt vom Tageslichte unter dem Boben fortstutet, so daß man auf ihre geheimnistvollen Wellen nur durch die Schlunde hinunterschauen mag, die da und bort über ihr in den Felsen eingerissen sind.

. Rachbem wir nun eine Stunde fo auf und ab= geflettert maren, biefes und jenes angefeben und bie Berte von Menfchenhand nach und nach alle betreten hatten, nur bas hohe Fort von Stichtale nicht, welches unbefest und verschloffen ift, fo famen wir jum außerften Erter gegen Gonnenauf= gang, an bie Stelle, wo ein fleines Gebaube ftebt, bas Alles icon gemefen, mas ein gemeihter Ort in biefem ganbe werben tonnte - ein Tempel, eine Rirche, eine Dofchee - niemals aber etwas Unberes als ein Betftuhl bes entzuckten, balbmeg in ben Simmel gerudten Menichen, ber bas Saupt bier frei fühlt von bem Drud bes truben Lebens und ju= belnb über bie Bunber biefer Erbe im frommen Stau= nen nieberfinkt, benn bier liegt eine gange Belt unter ihm. - Da fleht ber Sterbliche froh ichaubernb am Saum bes Abgrundes, in ber freien Bergluft, und ftarrt binunter in ben unenblichen Raum, und mißt fo viele ber ganber aus, wo bie ichonften Rrafte bes Menfchen fo jung und neugeboren und boch fo

lebensftart und Sahrtaufenben gebietenb emporge: aupllen find. Da unten liegen auch im golbenen Sonnenglang zwei Deere; bas eine geht nach Ditternacht und bringt bie alten Ganger und bie Belt: meifen gurud, bie bie gefnechteten Bellenen in ihrer Tobesnoth borthin gefluchtet; und bas anbere geht gegen Drient und feine Bogen tragen nach Bngang, Legt bas Dhr auf ben Boben und ihr bort baruber bin, wie einen Rlang aus fommenben Jahren, bie Binnen von Stambul fturgen und bie driftlichen Gefange ertonen in ber Dofchee von Dia Cophia und bas Bito ber Bellenen uber bem Allah ber De: manen. Sinter uns ift ber Peloponnes, bas Caftell von Penteffufia auf bem nachften Grate; bann Berg auf Bera - eine Rette binter ber anbern. Ihr blickt hinein nach Arkabien, ba fteht ber Cyllene; ihr feht hinunter nach Achaja, nach Sichon unb nach bem fruchtbaren Geftabe, bas von Bein unb DI flieft - rechts liegt Argolis, bas Mythenland und ber erfte Gis bes neuen Ronigthums, wo Das naus aus Manpten ans gand flieg und Otto ber Erfte aus Baiern. Gerabe unter mir am Suge bes Berges amifchen jungen Caaten ift Rorinth, wufte, einfam und ftill - tein Laut tont berauf ber Blid ftreift an Lechaum und Renchrea vorüber und halt auf bem Ifthmus. Ihr bentt an bie

ifthmifchen Spiele, bie Thefeus geftiftet und an ben iconen Zag, als Titus Quinctius Rlamininus ben versammelten Bellenen verfunden ließ, bag fie frei feien. Damals erhoben bie Bolfer fo lautes Jauchgen, bag bie vorüberfliegenden Raben aus ben Luften fielen, und ber romifche Felbherr ließ in ben truntenen Umarmungen ber begeifterten Scharen faft fein Leben. Rurge Freude! Gie hielten ben fcmui= len Nachsommer fur frifden Frubling, und faben nicht bie gelben, welfen Blatter, bie vom alternben Baume ihrer Freiheit wehmuthig faufelnb herunter: fielen. 3mei Menfchenalter barauf flieg ber Qualm bes brennenben Rorinths in bie Lufte, bie mich bier ummeben. - Aging liegt meerumfloffen gur Geite, ber uralte Gib ber Runfte, fein ichmarges Berghaupt fpießt bie Bolten. - Salamis behnt fich niebrig in ber Bucht von Degara - bie Bellen glangen filbern, mo bie Perfer floben - ber Penteliton, bas Thal von Athen und bie Burg erscheinen; ber Sp: mettus und bie Berge bis gen Gunium, mo noch Athene's Tempelfaulen fteben. Darüber binaus bie agaifche See mit leifen blaulichen Streifen, bie bie Enflabifchen Infeln find. Mufmarts gebend fallt ber Blid auf bie oneifchen Felfen, auf ben Citharon, an beffen Fuß Platad liegt, auf bie Berge ber Dufen, ben Belifon, von beffen Scheitel bie Sippofrene riefelt, auf ben Parnaß, in bessen Schlünden Delphi liegt — Berg an Berg, Spige an Spige, Ioch an Ioch bis an ben Sta, wo einst heraktes in ben himmet stieg — unabsehbar, stolz und prächtig. — Wir stehen staurend und in uns selbst versunken da, die Augen geshen uns über, wir wissen nicht, wie uns geschient. Tausend und tausend Namen, der Sage und der Seschichte theuer, erwachen und erklingen und spielem wie harfen in einander — Siegesgesang und Weberuf, Wassenlang und Leierton schlagen von serven an das Ohr — und dazwischen der Todesjammer der alten Mutter hellas über den Untergang ihrer Sohne — aber die Enkel der Erschlagen nen sind wieder zu Leben gekommen!

Ich gebe zögernd weg; doch schau' ich noch oft zurud nach den Bergen Rumeliens; denn die geben mit mir; und ich sebe sie wieder in der Heimath. Darum steh' ich noch hier und da stille an der verfallenen Mauer und betrachte durch die Schiefscharten die blauen Riesen, die so gigantisch dahn zie den. Und so ziehen sie fort, diese Berge, und aus den tumelischen werden albanische, aus den albanischen illvrische, aus den illvrische, aus den karthnischen, aus den karthnischen der karthnischen die falzburgischen und aus den salbanischen karthnischen die bojoarischen — die baierischen Alpen, die wie ein gezacktes, saphirnes Wehrzebange

unfere Ebene umgurten und in benen ein norbifches Eben liegt. Dort fieht ber Benbelftein und bie ungeheure Bugfpibe, bie blauen Begweifer nach bem golbenen Guben; ba liegen auf einsamen Soben bie buftenben Matten, und barinnen wie im weichen Sammet bie ibpllischen Sennhutten, boch oben über ben ftillen Geen und uber ben bunten Menfchen; ba liegen auf smaragbenen Biefen, wie verfuntene Chelfteine in gruner Meerestiefe, bie iconen Dorfer bes Sochgebirges, wo unter ben Schinbelbachern um bie fviben Rirchthurme berum bie ftattlichen Manner und bie lieblichen Dabden wohnen. Und von ben hoben Matten berunter fiehft bu über raufchenbe Balber bin auf bie unenbliche Ebene, bie ganbmark ber Baiern. Ihre Strome glangen, und am fernen Simmeleranbe liegen faum erfebbar bie Stabte unb bie Stabtchen, wo jest meine Freunde in ben Rangleien fcreiben und ftill fich freuen, bag es balb Mittag ift, und ich ftebe jest bier oben auf Ufroforinth, und Reiner benft an mich und ich benfe an fie Mue!

Wir schlenberten so Einer hinter bem Anbern her, und als ich mir die mittelasterlichen Mauern beschaute, siel mir ein, daß da einst burgundische Wachen auf und abgingen, und das Commandowort in der Langue d'oui erschoss, und ber Boben von ben bespornten Außtritten frangofifcher Ritter er= brobnte. Benn ein traumerifcher Deutscher auf ber Burg zu Uthen ben Frankenthurm betrachtet aus ben Beiten, wo Othon be la Roche als Lehnsmann ber Krone Frankreich bas "alte" Bergogthum Uthen vermaltete, ober wenn er auf ber gariffa ju Urgos zwischen verfallenem Gemauer und unter eingebro= denen Thorwegen herumwandelt, wo ehemals bie Didelhauben und bie Langen ber Reifigen ftanben. ba wo jest ber Cactus rankt, fo beschleicht ihn ein abenblanbifches Gemeingefühl - er verfpurt eine angeborne, burch Sachsen und Franken, Longobarben und Gothen por langen Beiten erheirathete ganbsmannschaft mit Englanbern, Frangofen, Italienern und Spaniern, mit allen Bolfern bes Dccibents, Es regt fich bie Ginheit bes germanischen Bluts gegenüber ben autochthonen Bellenen und ben D8= manen aus Ufien. Und fo bachte auch ich in ben Ringmauern von Afroforinth an Wilhelm von Cham= plitte und Gottfried von Billeharbouin, bie eblen Barone, nicht anbers, als waren fie meine ganbs: leute. Damals bing eine furge, prachtige Ritterzeit wie eine Bappenbede von Sammt und hermelin über ber Morea. Um foniglich frangofischen Leben= hofe zu Unbrariba vertheilten bie Beren aus Buraund und Champagne unter Trompetenklang und I.

Pautenfcall bie Infel bes Pelops. Dann bauten fie ihre Burgen auf bie Trummer ber lacebamoniichen und eleischen Reften, und gogen ein mit Frauen und Fraulein und Cbelfnaben, mit Burgpfaffen, Troubabouren und Reifigen, und hielten ihre Banfette, ihre Turniere und ihre Fehben wie in ber Beimath. Sie jagten am Cyllene und am Tange= tus und herrichten über Sparta und Arfabien, und wußten Nichts von biefen Ramen. Flor und Blandeflor und bie Sagen von ber Tafelrunde beluftig: ten bie Erben ber hauptumlodten Uchaer, Die anberthalb taufend Sahre vorher ber jonifche Ganger entzudt hatte. Damals mar ein Lieberbichten unb ein Liebesleben, Pracht und ritterliche Berrlichkeit in Achaja, wie auf ben froblichen Schloffern ber Provence in Frankreich. Da hielten biefe Seigneurs ein Mittelalter fur fich ab, aber es mar furg. Die Burgunder und Champagner, feurig und fprubend wie ihre Beine, hatten balb verbrauft. Die fuhnen Reden verlechten auf ber beißen, burftigen Morea, wie die Elenthiere an marmern Sonnen. und bie Moraiten baben vor langem ichon auch ihre Namen vergeffen \*).

<sup>\*)</sup> All bies ift bekanntlich herrlich beschrieben in bem zweiten Theile ber Geschichte ber halbinfel Morea von herrn Professor Fallmeraper.

Aber ber Abenblanber weibet fich an ihrem Gebachtniß. Er phantafirt fich gerne bie berrlichen Degen vor, bie Pringen von Achaja mit ihren Connetabeln und Marichallen, die Bergoge von Uthen, bie Gebieter von Theben, bie Barone von Negroponte und bie Markgrafen von Bubuniba an ber theffalifden Grenze, Die beutschen Orbensberrn gu Ralamata und bie Tempelbruber von St. Jafob gu Unbrariba. - Damals fonnten bie ganber von Dies bergang noch auffommen gegen ben Glang bes Mor= genlanbes, und wer weiß, wer am Tage ber Schlacht von Iconium prachtiger erschienen, bie Ritter vom Frankenland mit bem wallenben Belmichmude, ben golbenen Ruftungen und Pangerhemben, ben geftide ten Mappenroden und all ihrer Bier von Sammt und Geibe und Ebelfteinen, auf ben geharnischten Schlachtroffen, ober bie Emirs ber Rechtglaubigen unter ben boben Reigerbufden, in ben weiten fliegenden Gemandern auf ihren arabischen Rennern? - -

Nun waren wir wieber an Herrn Auzautopolos Hausthure angekommen, traten ein und gingen an der Kuche vorbei. Da rief und die Hausfrau an, und bat und, in die Stube zu treten und auszuruben; das Mahl werbe auch gleich aufgetragen werden. Sie hatte sich aber so wenig wisigen lassen,

baß fie fich wegen feiner Frugalitat neuerbings ent: foulbigte und uns betheuerte, es beftebe eigentlich nur aus bem, mas fich vorgefunden habe (onov εύρεθή), fo bağ Berr Unagnoftis abermal ju la: den anfing. Bir festen uns um bie Tafel, bie recht reinlich gebedt mar, und gleich barauf fam unfere Birthin, fagte: ὅπου εύφεθη, und ftellte ein fcones gamm gebraten auf ben Tifc. Die Freube in unfern Bugen fpiegelte fich ab auf bem runben Untlit ber Frau Phrurardin, und fie horte es mohl gerne, als ihr herr Unagnoftis in feiner beitern Beife bemertte: Gi, Frau Phrurardin, feht nun. wie reich Ihr feib in Gurer Roth! aber ich habe bas icon ofter erfahren, und Ihr burft mir's nicht ubel auslegen, wenn ich an Guerm Bewirthungs: iammer nie recht innigen Untheil nehmen fann.

Das Lammchen brachte übrigens einige Bebenklichkeiten unter die Tischgenossenschaft. Es sollte kein Berstoß gegen die europäischen Taselssitten gemacht werben, denen man sich durch die ganze Einzrichtung des Mahles die in jede Einzelnheit angeschlossen hatte, und man wünschte daher den Braten regelrecht und zierlich zerlegt zu sehen — nur war man in der Borschneidefunst nicht geübt genug, da die Lammchen gewöhnlich blos einsach mit den Handen zerrissen werden. Der Phrurarch, den die

Ungelegenheit am nachften berührte, ergriff baber erft nach einigem Befinnen fein Deffer, fließ es, um ben Unfang zu machen, wie einen Dreigad bem Braten in ben Leib, und ichaute bann feinen Nachbar an, um ein Beichen zu erhalten, mas jest geschehen folle. Berr Unagnoftis aber, ber bas Erfolglofe biefes Beginnens einfah, minkte ab, fo bag ber Platcomman= bant feine Baffe jurudzog und ihm freies Spiel ließ. Run feste Er, um es beffer ju machen, bem Lammchen feine Gabel in ben Ruden und fuchte mit bem Meffer bie Birbel burchzuschneiben; allein es ging langfam, febr langfam, obgleich er ruftig arbeitete, fo bag er endlich unwirsch ausrief: Bas follen wir uns fo plagen! und Gabel und Deffer megmarf, und bas Opferthier in bie Sohe bob und es funftfertig, ichnell und fauber ju gerreißen anfing. In einem Mugenblicke maren bie beiben bin= tern Reulen abgeloft, und bas Gange glieberte fich fo fcon auseinander, bag ich beifallig lacheind fagte: Barum wollt Ihr nicht bei Gurer Beife bleiben? Berr Unagnoftis nahm bies ungunftiger auf, als es gemeint mar, und erwiederte, fich felbft fcheltenb: Ihr habt Recht, bag Ihr uns verlacht! Wir follen bas Frembe nicht paden wollen, wenn es uns noch zu boch hangt.

Mun rauchten bie guten Broden in ber Schuf=

fel: Seber griff berghaft gu, und Sebem fcmedte es trefflich. Der Commandant gab ju bem Effen feine Spruche, und ergablte viel über Greigniffe, pon benen ich immer gerne horte, über ben Mufftand namlich und bie Kriege in Afarnanien und um bie Thermopplen. Die Sausfrau aber trug ein Gericht nach bem anbern auf, fagte bei jebem, bas fie hereinbrachte: ὁποῦ εύρεθη, und ruhte nicht eher, als bis aulest an ber Stelle bes aufgegehrten Lammchens eine vollftanbige Schauftellung griechi: icher Paftetenbaderfunft bie Zafel gierte. Rorinthier blinkte in ben Glafern, benen oft jugesprochen murbe, und als es endlich Beit mar, ben Tifch au raumen, hielten uns Raffee und Pfeifen noch auf ber Ruhebant beifammen, bis gulest, als fich bie Sonne icon gegen Abend neigte, mein Fuhrer fich erhob, und fo bas Beichen jum Mufbruch gab. Er bielt noch eine icherghafte Danffagungsrebe an bie Frau Phrurardin, in ber ich fie bat, auch meine Befuble ausgebrudt zu erachten, und bann jogen wir weiter. Der Commandant mar in ber beften gaune und aab uns bas noch Geleit bis jum außerften Thore, wo wir unfern Dant gegen ihn erneuert auß= fprachen und unter berglichen Sanbebruden ichieben.

## XII. Korinth.

तावर्ष प्राप्ता । वर्षा

respondent for the

218 Ruhrer in ben Trummern von Korinth hatte fich mir herr Dionnfios Orphanos, ber Borfiger bes Gemeinberaths, freundlichft angeboten. Unbern Morgens holte er mich ab, und wir gingen, um unter bem bellen. lauen Winterhimmel einen alter= thumelnben Spaziergang burch bie Martung gu maden. Buerft richteten mir unfere Schritte nach bem borifchen Tempel, beffen Namen Riemand mehr weiß, bem einzigen Dentmal aus ber Beit, ebe Mummius bie Stabt in Ufche legte. Die fcmargen Gaulen fieht ber Berreifenbe von ferne, als bie unverganglichen Bahrzeichen bes Branbes, ber vor zwei Sahrtaufenben bier loberte, und in ber Rabe weden fie bie alten traurigen Gebanten von bem Bingehen ber Gefchlechter, von ber Tagesbauer menfdlicher Berrlichfeit. Sieben folder Branbzeugen steigen ba schwer und machtig aus bem Boben und weisen wie warnende Zeigesinger hinauf zum Himmel, wo unser Trost herabtraufeln soll. — Buchernd Unkraut bedt ben Boben.

Bon biefem buftern Orte gingen wir bem lacheln= ben Meere ju; juerft burch bie jegige Sauptftrage, bie mit mehren neuen Sauschen befett ift. Ginige Mauertrummer aus romifcher Beit, bie fur Uber= bleibfel ber Baber Sabrian's ausgegeben merben. fteben am Bege. Da maren wir in ber oben, mit Steingeroll übericutteten Gaffe bes vorbem fo leb= haften Bagars, mitten in ben Ruinen von Rorinth. Mber "Ruinen", bas icone abnungsreiche Bort, ift au aut fur biefen Buft. Bir benten an verfallene Abteien und Burgen, an altergraue, epheuumranfte Binnen, gerborftene Portale, gebrochene Bogenfenfter, an eingesturate Sallen und bemoofte Grabfteine - ba umflirren uns bie Schauer ber Ber: gangenheit; wir traumen in filler Behmuth bon ben Beiten; bie gemefen - hier ift Dichts babon. Die prachtig mußten biefe Stabte fein, wenn fie noch Ruinen maren - Ruinen, wie bie Schloffer am Rhein, ober bie Abteien in England! - Mber es ift Schutt, formlofer Schutt, Biegelhaufen, Stein= gebrodel. Die Gelehrten mochten bem graufen Un= rath Ramen geben, aber fie haften nicht baran. Wer getraut sich hier zu fragen: wo ist der Palast des Appselos, des Periander, der reichen Heiden? wo hat Timoleon gewohnt, der eble Burger? wo ist das stille Haus, in dem Paulus Teppiche gewirft, christlich freundliche Erinnerung? Es ist der Schutt des neuen Korinths, vermengt mit dem Schutt des remischen, das auf dem Schutt des hellenischen erbaut war. Das Korinth der Heraktischen stand den Trümmern von Sphyra, und wenn, wie sie sagen, ein altes Urvolk nach blutiger überwältigung den Hellenen seine Sich raumen muste, so stand das Sphyra des Sispyhus schon auf Zerstörung. Wie oft wird der Blig noch auf diese Statte fallen?

Am Ausgang ber zertrummerten Stabt liegt auf einer freien, herrschenden Stelle der verwüstete Paclast Kiamil's, des geliebten, noch oft genannten leten Bei's von Korinth. Das Serail war weitsausz, die Mauern aus gebrannten und getrochten Ziegeln aufgeschirt, durchset mit Bruchstüden aus frühern Zeiten; zwischen den Mauern liegen manche kleine Gartenpläge. Aus den Arümmern ragt eine Moschee empor, deren eine Halfte von oben die unten zusammengestürzt ift, so daß ihre offene halle nun den Augen der Ungläubigen bloßsteht.

Noch ift biefer kanbstrich voll von dem Rufe

bes Bei's, und die Übergebliebenen aus jener Zeit wissen vielen wie von seinem Reichthum, seiner Schönheit, seiner Gite und Mchigung zu erzählen. Sein Hipeneigen zu den Rajahs vermochte ihn, die Türken bis zu dem Tage, wo der Ausstalland ausbrach, von strengen Schritten gegen die schon lange verdchtigen Siaurd zurückzuhalten; dafür erntete er aber keinen Dank. Später, bei der Einnahme von Tripolizza, wurde er von den Griechen gesangen genommen, nach Akrokovinth geschleept und dort von dem Besehlshaber der Keste, einem Pappas, beim Serannahen Dram-Ali's erschossen. Darauf verließ der Pappas mit seinen Leuten die Burg, und die Türken zogen ohne Schwertschlag in die unbezwingsliche Keste \*).

Auf einer steinernen Treppe, die ber Bei erbaut, gelangt man auß ben Trummern bes Seraits hinunter zu einem heimlichen reizenben Orte, wo die Pirene wieder ans Tageslicht tritt. Unter einem machtigen Felsenüberhange, bessen Rand reichlich mit bichtbelaubten sauschlenben Buschen und hangenden Gesträuchen bewachsen ist, geht eine schatzig feuchte

<sup>\*)</sup> Sehr verschieben von bem, was man in Korinth über Kiamil Bei hort, ist übrigens bas, was Boutier und Andere von ihm ergahlen.

Grotte ein. Von der glanzend nassen Decke lofen sich allenthalben Aropsen ab, die melodisch herunterfallen; aus Gängen, die in den Felsen gehauen sind, sließen Quellen hervor, die sind in einen klaren Bach vereinigen, der durch grünende Auen dem Meere zu-eist. Allerlei Kraut, Wlumen und Moos in üppigem Wachsthume legen reichen Aeppich über den Woden, und das Flüstern der Iverjeg von oben, das saufelnde Geläute der Aropsen, das Murmeln der Wässer, die von Akroborinth herunterkommen, das kühle Wehen und der würzige Dust der Wasserpslanzen — alles das verwedt sich in einen so sügere Stelle sich zu kühlen und zu baden gesunden werden mag.

An die Grotte hin reichen freundlich angebaute Garten, welche den Blid auf den Meerbufen und die Berge von Aumelien hinaussuhren. In diesem lieblichen Felsenwirkel unter dichtem Laubdach verlebte Kiamil viel selige Gunden — benn dies war alles haremland. Iwischen Relsenbeeten und Iasminheden gingen da schmale Pfabe, mit kleinen blauen Kieseln bestreut, in einen Pavislon, der aus einem vielsarbigen Saum von Tulpen ausstite. Die Decke sund an den Wahnden waren Landschaften vom Bosporus und

aus ber Bai von Smorna gemalt. Die gefarbten Scheiben ber Renfter marfen ihren bunten Glang auf bie aanptischen Matten, bie ben Boben bedten. Derfifche Teppiche lagen auf bem weichen Diman, ber rund herum gur Rube einlub. - Das mar ein prachtiger Riost! Da fußten circaffifche Dabden, taum bem Babe entstiegen, ben iconen Gebieter; ba flufterten verschamte Borte in bas Gaufeln bes Laubbaches; ba rubte er an ihrem boben Bufen. wenn er mube war von ihren Ruffen, und ent= fdlummerte mit trunfenen Ginnen, eingelult von ihren weichen Liebern, vom Murmeln ber Quellen, von bem Rlange ber Tropfen, vom Riefeln bes Bachleins - fuß und wonnig, wie in feinem Da= rabiefe. Und wenn er ermachte im Monbenfchein, aruften ihn freundliche Mugen, und oben baruber in ben 3meigen fangen bie Nachtigallen. Bon bem Riost fein Stein mehr auf bem anbern, und wo find bie Dhalisten?

## XIII. Das Banket in Korinth.

1.

Es war am Abend bes vorlegten Lages, ben ich in Korinth zubrachte, als des Doctors Pabi hereingesprungen kam und mir voll Freuden erzählte, daß vier Bavaresen in der Locanda zu seben seien; zwei hielten namlich so eben ihren Sinzug, ein britter sei sich nach diesem von Patras angekommen. Auf biese angenehme Nachricht erhob ich mich eilsertig, ging hinunter und schlug den Weg nach der Locanda ein.

Ich trat in ben hof und fah ein paar alte Mantelfade, zwei Matragen, hutschachteln, Regensichterne und berlei Dinge auf bem Boben gusam-

mengestellt, aber menschliche Wefen zeigten fich keine. Ich gebachte hinaufzugehen und fehte eben meinen Kuß auf die unterfte Stufe der Treppe, als sich ein paar Sande fanft auf meine Augen legten, und eine Stimme hinter mir erscholl: Rathen Sie, herr Collega, rathen Sie, wer ich bin!

Ach, wie follt' ich Sie nicht erkennen, herr Sopfelmaier — und kaum hatte ich bieses gesagt, als sich die Deck von meinen Augen weghob, und als ich mich nun umgekehrt und Gesicht gegen Gessicht Dem, der mich so scherzhaft empfangen hatte, gegenüber war, stand frohlich lächelnd der wohlbekannte kandsmann herr Sopfelmaier vor mir, schütztelte mir wacker die hand und sprach:

Gruß Gott, wunsch' ich, herr Collega! mussen wir auch noch zusammenkommen! hab' geglaubt, Sie seien schon halbwegs zu Hause.

Sind Sie benn ganz allein, herr kandsmann? fragte ich. Ich bekam keine Antwort. herr 3opfelsmaier zuckte mit ben Augen, riß ben einen Mundowinkel tief in die Back hinein und schüttelte auch ben Kopf ein wenig, um mir anzubeuten, daß er in biesem Punkte nicht ganz freies Spiel habe. Und siehe! da schoß pidblich hinter ber offenen hoftstre betwor in einem großen Sage noch ein ander rer beutscher Landsmann, herr Schlasmutius aus

Paffau, jog bie Duge ab und fprach mit einem tiefen Budling:

J'ai l'honneur, de vous saluer, Monsieur, Monsieur, und freue mich außerordentlich, unfere Gesellschaft durch Dero werthe Gegenwart vermehrt zu sehen. Sabe schon zufällig hinausblickend von weitem Dero Unnaherung gewahrt und fosort eine kleine überraschung arrangirt, wobei herr Zöpfelmaier so gesällig war, in kurzester Frist eine Rolle zu übernehmen. Übrigens scheinen sie auch nicht mit den geslügelten Sohlen Mercurii reisen zu wollen, da Sie die hauptstadt drei Tage vor uns verlassen haben und noch hier in Korinth zu trefen sind.

3ch habe bier ein paar Rafttage gemacht, herr Schlafmutius!

Darin durften wir Sie wohl kaum imititen, ba wir morgen nach allenfallsiger Betrachtung ber nothwendigsten Ruinen wieder aufbrechen wollen, um noch vor Abfahrt bes Paketbotes nach Patras zu kommen.

Und ba oben, sagte herr Bopfelmaier, ift, glaub' ich, auch Giner, ber ben namlichen Weg macht. Borber, bei unferm Gingug, hat er gum Fenfter beraus gefungen und gepfiffen wie eine Amfel. Er sieht aus wie ein Turke, ift aber boch ein Deut-

fcher, und tommt auch von Athen. Boren Sie ihn, wie er pfeift? ben Jungferntrang!

Die Dufit tam naber und balb trat burch bas Portal eine Geftalt beraus, bie mir fehr mohl befannt mar, bie ich aber noch nicht verrathen will; groß, fraftig und von breiten Schultern; im MIter in ben erften Dreifigern. Das Geficht mar voll, rothlich braun, von devalerestem Musbrude, ben ein pechichmarger Schnurrbart noch erhohte, und baffelbe ftant febr gut ju bem halborientalifchen Beprange, in bem ber Reifenbe erfcbien. Muf bem Saupte fag namlich ein bobes Refi, bas um bie Stirne herum einen fcmalen, weißen Borftog zeigte, und aus beffen Ditte an golbener Schnur eine lange Trobbel über ben Raden fiel. Gin violettes Seibentuch verhullte forgfaltig ben Sals und mar vorne in eine große Schleife gefdlungen, bie in zwei breite Schwingen auslief. Bon ba an bis sur Ferfe lag um bie Glieber ein hellrother, mit Palmetten überfaeter Raftan, ben über ben Suf= ten ein icon lafirter Lebergurtel gufammenbielt. Die Banbe ftedten in gierlichen Manschetten, und bie Finger ber einen überbies in mehren fcmeren Ringen, mabrent bie anbere ihre Schmudlofigfeit in einem alten Glacebanbicub verbarg. Unter bem Schlafrod, ber in weiten Falten faft ben Boben

streifte, gudten gelbe Pantoffeln hervor. Endlich ist noch zu bemerken, daß die Gestalt rauchte, als sie herauskam, und zwar aus einem Tschibuti, daß aus drei sehr werthvollen Stüden zusammengesett war, nämlich aus einem langen persischen Beichesenbere, ganz gerade und von schönster Dicke, aus einem schillernden Köpschen, mit bunten Farben und Gold bemalt, und aus einem großen Bernsteinmundstücke, das in einem prächtigen Emailleknopfe sas.

Die Gestalt hatte sorglos am Jungsernkranze fortgepfiffen, bis sie und im Angesichte war. Da aber brach sie auf einmal ab und rief mir zu: Ei ber Leusel, war Ihr werthes Haupt unter diesem Strohbute verstedt, ben ich soeben unter meinem Fenker vorbeischwirren sah. Willsommen in Korintb!

Ich erwieberte ben Gruff und mittlerweile ftieg ber Rothe mit großer Burbe und mit etwas aufgehobenem Schlaftode, so daß leberne Unterhosen hervorbligten, die Treppe herunter und begrufte mit einem Rud des Fesi meine Landsleute.

herr Schlafmutius hatte gleich beim Erscheinen bes Fremben seine Duge eiligst abgezogen, einen Budling über bie Treppe hinaufgesanbt umb barauf auch feinem Freunde zugefluftert: Rach' Dein



Compliment, Bopfelmaier! Diefer aber blieb mit beiben Handen in ben Hofentaschen ruhig steben, schättelte ben Kopf und sagte: Muß erst seben, wer es ift.

Und num, lieber Junge, fuhr ber Unbekannte fort, stellen Sie mich den herren gesälligst vor. Ober halt: Lassen Sie es lieber; ich mache es gewöhnlich selbst am besten. hier langte nun der Sprechende mit einer zierlichen Bewegung wieder an das Fesi und rückte es ein bischen, nahm dann das Aschibuti aus dem Munde, hielt. es in feierlicher Weise, wie die Soldaten, wenn sie prasentieren, mit beiben handen vor die Brust und sprach, indem er die obere halfte des Korpers leise vorwarts neigte, solgende Worte:

Alfo, meine herren, ich bin ber Doctor Rittersfporn aus G\*\*, und reise jest nach Sause, um ein Buch über Griechensand zu schreiben. Früher war ich in Halle, in Jena, in heibelberg, kurz, wo Sie wollen, — nur nicht in Salamanca — und habe Jurisprubenz studit, weswegen mich bie G\*\* er auch utriusque nennen, ob ich gleich nur als Doctor ber Philosophie promovirt habe. Meine Dissertation, von ber ich noch einige Grempfare mit mir führe, kann ich Ihnen nacher zustellen. Sie werden sinden, daß ich darin unsern sogenannten

Denfern verschiebene Lichter angegunbet habe, wenn fie überhaupt Gebulb haben, fich burchquarbeiten, benn es gehort immerbin etwas bagu, mich ju ver= fteben, wenn ich Philosophie bespreche. Da ich in G \* \* Sachwalter gemefen bin und mit anfehnlis der Praris großes fociales Gewicht verbunden habe, fo wird Ihnen einleuchten, meine herren, bag ich mich nach Griechenland nur aufmachen fonnte, um einer eblen Sache nuglich ju fein. Gegenwartig aber gebe ich mit umgefehrtem Enthusiasmus wieber gurud, weil hier tuchtige Leute feine Musficht haben, um mich in meiner Geburteftabt gur Rube ju fegen, mo man laut ber letten Briefe mit fieberhafter Reugier auf mich martet. 3ch mar bier namlich zum Staatsprocurator am Caffationshofe beftimmt, aber bas jegige Gouvernement halt es nicht fur geeignet. Capacitaten vom Rache anzuftellen, und fo gerichlug fich bie Geschichte. Ubrigens hatte ich Ihnen über biefe Borgange Bieles ju er= gablen. Bielleicht tann ich baburch fpater ju Ihrer Unterhaltung beitragen. Wir bleiben ja mohl noch langer beifammen.

Sier ließ ber Doctor eine Paufe eintreten, welche Gert Zopfelmaier benute, um feinem Reifegefährten einen großen Blid zuzuwerfen, ber ihn mahnte, feine Muge wieder aufzusegen. herr

Districtly English

Schlafmutius that bies auch, fo verstohlen als moglich, und wahrend bem begann ber Doctor wieber:

Doch, meine herren, ich erlaube mir nun, auch Sie um Ihre Namen gu bitten. Ihre werthe Perfon glaube ich schon ofters gesehen gu haben. Darf ich fragen, wie Sie heißen?

Die Unrebe galt herrn Bopfelmaier, und biefer antwortete:

Run, wie werd' ich heißen? Bopfelmaier beiß' ich.

und Ihr Charafter ?

in Sa fo ber Charafter! — nun — ich bin Richts.

Best nicht; ich muß erst wieder was werben. Aber früher burften Sie doch etwas gewesen fein?

. Ja früher! Da war ich schon etwas. Eh' ich hereingekommen, bin ich Prakticant am königlichen Landgericht N\*\* gewesen, und daherinnen war ich Regentschaftsfecretar.

Alfo herr Regentschaftsfecretar Bopfelmaier! Und Sie, verehrtefter herr ganbsmann?

herr Schlasmutius, ber jeht an die Reihe kam, hatte sich, wie an ben leifen Bewegungen seiner Lippen zu bemerken gewesen, auf feine Antwort fcon im Stillen vorbereitet und erwiederte mit einer Berbeugung und mit einem angenehmen Lacheln:

Ich bin in Castra Batava, zu Deutsch Passau, geboren, und nenne mich gehorsamst Carlos Schlaf-mustius — ein Name, in welchem vielleicht eine Anspielung auf die von dem Gelehrtenstande in seiner Zurückzegegenheit beliebte Kopsbebedung nicht zu verkennen sein durste, und den ich, wie ich mir schmeichle, nicht ganz unverdient trage, da ich in der That zuweilen kleine bewassnetz kaubzüge in die Gelehrsamkeit hinein zu machen psiege, so daß man von mir sagen kann, oder wenigstens könnte: nomen et omen habet.

Das war zu erwarten, daß Sie so einen Namen tragen, sagte der Doctor. Sie haben ein gelehrtes Air, das sieht man von weitem. Gestehen Sie mir, ich weiß jeht Alles: Sie sind Philolog —

Erat in votis, erwiederte herr Schlafmutius mit einem tiefen Seufzer — ja, meine Lebensaufsgabe war, ein Ludimagister zu werben. Allein ein großes Misgeschief, das mich befuhr, ließ mich meinen Studien nicht weiter obliegen, als bis in iene Klasse bes Gymnassums, die man Poesse nennt. — Bon da wurde ich auf andere Richtun-

gen hingewiesen, so daß ich nach gerade nur mehr Aussischt habe, ein Oberschreiber zu werden. Vae, vae —. Er seufzte tief.

O miserable Geschichte! sagte ber Doctor. Übrigens will ich nicht weiter in Ihre Geheimnisse bringen, herr Carlos Schlasmatius — bagegen bitte ich beibe herren, überzeugt zu sein, bas es mich unermeßlich freut, Ihre Betanntschaft gemacht zu haben. Un biesem Abend werben wir einander naber ruden. Bir muffen zusammen kneipen, aber kommen Sie nur erst heraus.

Der Doctor schurzte wieder seinen Kaftan und stührte uns die Treppe hinan. Leiber aber war auch dieses Mal Niemand bereit, die Ankommlinge zu empfangen, und selbst das Wohnzimmer der Wirthin fand ich verlassen; auch mein Rusen vershallte erfolgloß.

Ift benn hier gar Niemand, fiat impetus in quem? fragte herr Schlafmutius befcheiben.

Eine faubere Wirthschaft! brummte herr gopfelmaier. Das fann Einem auch nur in biesem Lanbe paffiren. Wenn nun vornehme herrschaften ba waren, sollten bie gewiß auch warten, bis Jemanb kommt!

Machen Sie sich's bequem, meine herren! fagte troftend ber Doctor. Thun Sie, als wenn Sie gu

Saufe maren. Diefe Behalter find alle unverichtoffen; Sie konnen fich heraussuchen, welchen Sie wollen.

Unterbeffen mar bie Birthin mit ihrem Rinbe auf bem Urme und hinter ihr bas Pabi bie Treppe feuchend bor Gile beraufgeftiegen. Die junge Frau ergablte unter taufend Abbitten, fie fei bei einer Bafe auf Befuch gemefen und habe foeben erft erfahren, bag wieber zwei Reifenbe angefommen. Sie bezeigte ihr Bebauern uber biefe unwillfommene Bernachlaffigung ber gulett eingetroffenen Gafte mit großer Berebfamfeit und mifchte bann wieber in ben Musbrud ihres Leibmefens bie ichon= ften Entidulbigungen. Ihre niebliche Rebe mar freilich fur meine beutschen ganbsleute gang verloren, ba wegen ungureichenber Renntnig ber Sprache ihr feiner ju folgen vermochte. Doch hatte ber Doctor bie Mufmerkfamkeit, mahrend bie Unbern ungebulbig jur Seite ftanben, ihr fehr ernfthaft guguboren und nach jebem Sate jum Beichen, baß er fie gang eingenommen, ju niden. Dabei wieberholte er im Zone einer Erwieberung bie Borter, auf welche fie am meiften Nachbrud gelegt hatte, worin er aber mehrere Dale fehr ungludlich war, indem er einige vielfilbige Berbalformen in ber Mitte auseinander fpaltete und balb ben vorbern

Abeil ohne ben hintern, balb ben hintern ohne ben vordern in seine Antwort verwebte. Endlich, als ihm schien, die Wirthin möchte ungefähr zu Ende sein, was sie aber noch lange nicht war, sagte er: So! mun ist's genug, gute Frau, sonst wird's zu lange; und wandte sich dann an die beiden Antömmlinge mit den Worten: Die Wirthin bestätigt, was ich Ihnen sagte, meine Herren! Sie können über Nacht bleiben und mögen sich nach Belieben eine Stube auswählen. Das Zimmer kostet eine Drachme. Sie wollte zwar ansangs zwei dessein, da sich etwas bei ihr gelte und Sie meine Landsleute sind, so gibt sie sich mit einer zustrieden.

Bin froh, daß ber Discurs ein Ende hat, fagte herr 3opfelmaier. Seht geh her, Schlafmutius, damit wir unfere Sachen berauftragen. Und Du, Schlingel mit Deiner Fustonella, Du hilfst ums.

Bahrend nun alle Drei, die beiden Reisenden namisch und das Padi, dem erwähnten Geschäfte nachgingen, seite ich nach kurzer Berabredung mit dem Doctor die Wirthin in Kenntniß, daß wir vorhätten, den Abend Punsch zu trinken, und bat sie, Feuer anzumachen und Rum, Zuder und Gitronen herbeizuschaffen. Rum war mit einem Male viel Rührens in dem Hause; die Einen trugen

Matragen, Mantelfade und Schachteln herauf und raumten emfig ein; bie Unbern, und bas' waren ber Doctor, bie Birthin und ich, fcurten und bliefen an bem Reuer, bas balb in ber Ruche praffelte, ichwentten Glafer und preften Citronen. Dann traten wieber fammtliche Deutsche gufammen, 'um bie Berrichtung bes Bantetlocals zu befprechen und ju bewerkftelligen, mas Alles bei bem fconen 3mede, ber einem Jeben vorschwebte, recht frieb: lich und eintrachtig ablief. In eine fleine Stube, bie ber Doctor fur befonbers gemuthlich erflart hatte, murben vier Matragen gefchleppt - bie meinige war aus ber Bohnung meines Gaftfreunbes berüber geholt worben - und ins Biered gelegt, nicht als maren Stuble und Tifche nicht zu haben gemefen, fonbern wir hielten fie uns gefliffentlich fern, nach bem Borfchlag bes Doctors, ber nun einmal bie wenigen Tage, bie er noch in ber Lepante aubringen murbe, fo orientalifch als moglich verleben wollte. In bie Ditte murbe ein Stuhl geftellt, ber ben Punfchtopf ju tragen beflimmt mar.

Dabei wurde ausgemacht, baf anfangs gur Borbereitung ber Gemuther Bein getrunten, und fodter erft, wenn bie Freude einmal eingekehrt, Dunfc aufgefest und fie bamit tractirt werben folle. Der Doctor und ich verfaumten unterbeffen nicht, uns fleifig in ber Ruche einzufinden, um bas Erforberliche poraubereiten und bas Balten ber Birthin au übermachen. Endlich entfandte mich mein Rreund. meil er niemand mehr nothig babe und bie Dis foung ber Elemente, bie allein noch nicht gefche= ben mar, ohne alle Ginfprache gang "nach eigenen Beften" vornehmen wolle. Go ging ich in bie Trinfftube gurud, wo ich bie Berren Bopfel: maier und Schlafmutius auf ben Matragen fauernb und bie Brieftaschen auf ben Rnien in Schreiben und Ginnen fo vertieft fant, bag ich ichon einige Augenblide unter ihnen mar, ehe fie bemerkten, baf ein Dritter eingetreten fei. Scherzend begann ich baher :

Belde großen, unsterblichen Ibeen muffen Sie beschäftigen, meine herren, baf fie fur bie Mitwelt fo gang verloren find?

Große, unsterbliche Ibeen? entgegnete herr Bopfelmaier lachenb. Sie Spagwogel! wo follten wir fie benn hernehmen, wir zwei?

Allerbings ift man bisweilen fo gludlich, fiel herr Schlasmutius angstlich ein, um nach ber inbiscreten Antwort seines Gefahrten noch so viel zu retten als möglich — allerbings ift man zuweilen so glücklich, Ibeen zu haben — wenn man auch jeht nicht in flagranti ertappt wurde.

Das ift eben das Auffallenbe! Die herrlichen Gegenben, die Sie heute durchwandert — die claffischen Erinnerungen —

Ach nein, sagte Herr Zöpfelmaier, ich habe nur unsere heutigen Ausgaben zusammenstubirt, von Megara bis hieher; und der da, der hat wieder seine eigenen Geschäfte. Übrigens hast Du's gehört, Schlasmütius? herrliche Gegenden! — Das geht Dich an. Schreib, Alter, schreib, damit es nicht vergessen wird. Wir haben es in Athen so abgemacht. Ich schreibe auf, was wir ausgeben, und er schreibt auf, wie die Gegenden aussehen und was es für Wetter ist. Nachher wird's zusammenzgestellt.

Gang nach ber Lehre von ber Arbeitstheilung, bemerkte ich. Gine treffliche Ginrichtung!

Ja, ja! entgegnete Zopfelmaier, wir sind nicht aufs hien gefallen, wenn wir auch gerade nicht in flagranti ertappt wurden. — Auf diese Art weiß Teber, auf was er Acht zu geben hat. Ich kimmere mich nicht um die Gegenden, er kummert sich nicht ums Gelb, und so haben wir Beide wenig Plage. Sehen Sie, ich bin jest mit meinem Tage-

werk ichon fertig. hier, Schlafmutius, nun kannft Du Deine Uberfegung machen.

Mit diesen Worten reichte er das Rechnungshest seinem Freunde hin, der noch immer mit unterschlagenen Beinen auf seinem Polster lag und abwechselnd mit langgestrecktem Salfe spähend durch das Fenster blidkte, oder das Erschaute emsig in seine Brieftasche eintrug. Daraus war abzunehmen, daß er eben that, was seines Amtes war. Indessen wunderte mich's, von einer Übersehung au hören, und ich fragte bald, was es damit für ein Bedeuten habe. herr Schlasmitius erwiederte hierauf mit sichtlicher Verlegensheit:

Es ift bies - boch ich schweige lieber.

Sei nur nicht fo icheu! rief ba herr 3opfelmaier ermunternb. 'Gift ja ichon, bag Du noch fo viel Lateinisch kannst.

Mun ja! fuhr herr Schlasmutius hierdurch ermuthigt fort — es ist dies eine kleine Schwachheit von mit. Um namlich doch auch eine gelehrte Errungenschaft aus diesem Lande mit nach hause zu bringen, stelle ich chemin falsant ein Itinerarium classicum, eine lateinische Marschroute zusammen; und um neben dem Topographischen, das mit zugewiesen, ben Kostenpunkt nicht zu vernachtässigen, seise ich ad marginem das von Bopfelmaier angesertigte

Erpenfarium. Um aber Ginheit ber Sprache berguftellen, trage ich auch biefes ins Lateinische über.

Das muß fehr gelehrt ausfehen -

Das thut es wohl noch nicht fo gang; allein — Richtig ja, Schlafmutius, fiel herr Jopfelmaier ein, erzähl' bem herrn Collega, was Du noch Alles mit bem Buchlein im Sinne haft — ba wers ben Sie schauen!

Go geftebe ich benn mit Bagen, nahm Berr Schlafmutius bas Wort, bag ich bamit umgebe, mein Itinerarium classicum auch von außen ftrenge nach ben lehrreichen Angaben ju behandeln, bie in bes Dvibius erfter Clegie hieruber enthalten finb. Es ift bort freilich Berichiebenes angeregt, mas fur mich Unbemittelten immer nur ein frommer Bunfc bleiben wird; allein ich werbe trachten, mich allents halben ber beften Gurrogate ju bebienen. Borerft alfo gebente ich, gleich nach ber Unfunft ju Saufe mein Stinerarium mittels eines Schilfrohres auf zierliche Pergamentblatter zu copiren, und zwar mit bem Safte bes Tintenfifches. Dann werben biefe Blatter, um fie por Motten ju bewahren, ftatt bes Cebernfaftes mit bem beften Beineffig eingerieben und mit Bimsftein geglattet. Muf ben Titel fommt in großen Lapibarbuchstaben, bie mit Mens nig ausgefüllt werben, Itinerarium graecum classieum zu stehen, rings herum von Schnörkeln umgeben, zu benen ich aber statt bes Purpursastes gute vothe Tinte verwenden will. Hieraus werden die Blätter in zwei polirte Städden eingesügt, und biese oben und unten mit Andpschen von Bein, die bei den Alten Cornua heißen, geziert. Run wäre steilich das Buchlein sertig, allein die Alten bewahrten jene Werke, die ihnen so werth und theuer waren, als mir mein Itinerarium sein wird, in goldenen Kapseln auf, und biese —

Sa, golbene Kapfeln find ichwer zu bekommen; herr Schlasmutius!

Leiber, leiber wird ba schwer abzuhelfen fein!

Haft Du mir nicht schon gesagt, fiel herr 36pfelmaier ein, ich soll Dir beswegen um ein leeres Cigarrenkistichen schauen?

Allerbings habe ich schon an eine folche Aushulse gedacht, antwortete herr Schlasmutius errothend.

Je nun, troffete ich, man wird ba gerne ein Auge zubrucken.

Ich werbe mich wohl bazu entschließen muffen, entgegnete herr Schlasmutius, übrigens immerhin auf ben Deckel einen Zettel kleben mit ben Borten: Bis zur Aufsindung einer golbenen Kapfel.

Das muß benn vollends allen Tabel entwaff=

nen. Aber nun, herr Schlafmutius, wollen Sie mir nicht Gelegenheit geben, Ihr Itinerarium classieum einzusehen:

Trop bon, Monsieur! Sier ift es.

Mit biefen Borten überreichte er mir ein reinliches heftichen, in welchem ich die erste Seite aufschlug und, mahrend ber Bersaffer vergnügt gur Seite ftand und Jopfelmaier über meine Schulter weg hineingudte, Folgenbes las:

27. Januarii, dies lucidus.

Athense, graec. \*Aθηνω Hortus Hassekii
Silva olivarum
Cephissus flumen
Pratum cum olivis
Mons Corydalus
Monasterium Daphne in ruinis

und fo weiter, Alles fauberlich und in schönster Ordnung bis auf Korinth; am Rande aber waren sammtliche am ersten Reisetag erlaufene Ausgaben in solgender Art beigesett:

Cibaria pro itinere, panis xx Lepta.
ficus xv —

Asinario pro asino 1v Drachmae.

Fabae tostae arabicae in caupona vi Drachmae. Vinum ibidem v —

und fo weiter.

Genau hat er's beifammen , ber Schlafmutius, bas muß man ihm laffen, fing Berr Bopfelmaier an, als ich fertig mar. Best, wenn wir einmal su Saufe fint, ba gebe erft ich baruber und uberfete wieber Alles ins Deutsche - bas ift bas Schonfte. Wiffen Sie, bas Ding will ich namlich meiner Frau Bafe in Munchen vorlefen, bamit bie auch mas von Griechenland bort, und bann befom= men's bie honoratioren von meinem Ort. Freilich muß ich's noch befonbers ausarbeiten, bamit ich ein wenig Ehre bamit einlege. Wie es jest ift, fo furameg, Athenae, Hortus Hassekii, silva olivarum und fo fort, bas ift vielleicht recht ichon im Lateis nifchen, weil biefe Sprache überhaupt viel furger ift, aber im Deutschen fann man's ja fo nicht laf: fen. Da muß ich noch überall etwas hineinfeten, wenigstens "tamen wir", auch fonft noch eine fleine Bumage. Bum Beifpiel ben Unfang, ben mach ich fo: Uthen: Beller Tag. Bon Uthen tamen wir an ben Saffefi : Garten, ber gang verwilbert ift. Bon ba famen wir an ben Dimalb, mo bie Dibaume wachfen, ift vier Stunden lang. Bon ba famen wir an ben glug Cephiffus, in bem viele Frofche

find, aber wenig Baffer. Bon da kamen wir an eine Wiese mit Hobdumen; ich sah viele Schafe barauf und einen Schäfer mit zwei Hunden — ist wahr — dann kamen wir an den Berg Corps dalus; wächst auch nichts Gescheibts darauf; und so fort. So bekommts doch einen Styl und eine Abswechselung. Es nimmt sich gleich ganz anders aus.

In bieser Art sette mir herr Idpselmaier, heitern Tones, schon mit einer Borahnung der Belobungen, die er von der Frau Base in München und den Honoratioren in seinem Orte einernten wollte, seine schriftsellerischen Plane auseinanden, die ich mit offenem Sinn aufnahm und billigte. herr Schlasmutius aber sah uns mit einem sellstamen Blicke an, und ein seines, schadenspolse Lächeln spielte um seinen Mund. Dabei las er hin und wieder mit halblauter Stimme einige Zeilen aus der letzten Seite seines Notigenheftes, die, wie ich nun bemerkte, gleichfalls beschrieben war.

Und Sie, herr Schlafmutius, fragte ich endlich, Sie werben uns boch wohl auch mit einer beutschen Ausarbeitung Ihres Ifinerarii beschenken?

Darüber, antwortete ber Gefragte, barüber mare es wohl unbehutsam, gegenwartig schon etwas Bestimmtes außern ju wollen. Moglich ift es allerbings, bag ich etwa spater jur Tobtung einiger mussiger Stunden — und auch dann nur für mich und einige gebildete Freunde — eine periphrasirende Berbeutschung meines Itinerariums vornehme.

Schabe, daß Sie damit noch nicht begonnen haben. Favete linguis, mein Verehrtester, denn man tonnte vielleicht doch schon Versuche gemacht haben; allein ich zweisse billig, ob meine Weise Ihren Beisall erhalten durste, da Sie soeben die allerdingsehr naiven Entwürse meines Reifegefährten so befriedigend gesunden haben. Sonst würde ich mit Errötsen gestehen, daß ich so zum Zeitvertreibe bereits gestern in der Locanda zu Etcusis einen Keinen Verdungsversuch gewagt habe.

Und biefer Berfuch? Soll ich ihn nicht jur Einficht erhalten?

Ja, ja, Schlasmutius, mahnte Herr Ishpfelmaier, laß es ben Herrn Collega lesen, was Du in Cleusis geschrieben hast. Will sehen, was er sagt; für mich war's ein wenig zu boch, für ihn ist's vielleicht gerade recht.

Allerdings icheine ich mir, sagte herr Schlafmutius, burch meine vorherige unreise Eroffnung ben Rudzug bereits abgeschnitten zu haben; brum — wenn Sie es so wollen — jacta sit alea auf ber letten Seite fleht es.

Berr Schlafmutius übergab nicht ohne Befan-

genheit bas heft, bas ich neugierig gur Sand nahm. Ich schlug bie lette Seite auf und fant ba Folgenbes:

Bielleicht, geliebter Lefer, glaubst Du, ich merbe Dir auf biefen Blattern eine Reife von Mabrib nach Liffabon, von Paris nach London, von Peters= burg nach Mostau, von Wien nach Prag, von Munden nach Regensburg beschreiben - Du taufcheft Did. Berehrtefter, es ift Athen, bas ich heimkehrenb mit Dir verlaffe, Uthen, bie Mutter ber Biffen-Schaften, bie Biege ber Runfte, bie Sauptftabt Griechenlands. 3ch fcweige bavon, bag wir faum außer= halb ber Thore ber Sauptftabt - boch ich fcmeige bavon. Bugegeben auch, ber Balb, in ben ich nun auf bem Ruden meines bem Gilen geweihten Thieres eintrat, einzog, einritt, mar fein grungenabelter Tannen = , fein leifefaufelnber Buchen = , fein bochbe= wipfelter Gichenwald, wie fie in Germanien ben Reis fenben aufzunehmen belieben, ein ewig grunenber Dimalb war es boch. Wir gelangten nun an ben Strom Cuphrates; boch nein! bamit ich nicht irre es war ber beruhmte Cephiffus, ben wir burchmateten. Aber all ihr Gotter Griechenlanbs! helft mir nur über bie Biefe mit ben Olbaumen, bie fich bier aufthut, um bas jenfeits liegende Gebirge gu erreichen, welches, wenn man bie Gebirge in benannte und unbenannte theilen will, gewiß gu ben ersteren gehoren burfte, weil es Corpbalus heißt. Doch nun, mit welchem Namen muß ich bich benennen, wie muß ich bich heißen, feliger Sig ber Ruhe, verfallenes Aloster, das vor mir liegt? Soll ich bich Dahnne heißen, wie bu auch wirklich beißt, ober bir einen andern Namen beilegen? Rein, Schlafmitius darf bir nicht gefährlich werden. heiße Daphne, und lebe wohl!

Ich war mit bem Auffage, ben ich laut gelefen hatte, gu Enbe, ftrich mir über bie Stirn und fagte nach einigem Idgern:

Eine eigenthumliche Production, fast rathfelhaft, barf man fagen.

Da haft Du's jest, Schlafmutius! fprach herr Bopfelmaier — ber kommt auch nicht braus.

Ach! wenn bas so ware, sagte froh ber junge Schriftsteller, wenn mich die Musen wirklich als ben Ersten auf biesen Kunstgriff geleitet hatten, o ba ginge es mir wie bem Horatius am Ende der erzsten Obe — sublimi ferlam sidera vertice.

Ich wußte nicht, woran ich war. Wenn ich mich schon vorher über die Beschreibung ber Reise von Uthen nach Daphne hin und her besonnen hatte, so war mir mir bieser Ausbruch ber lebhaftesten Freude noch unbegreissicher.

Bier liegt etwas Befonberes ju Grunde, fagte

ich endlich ju Schlafmutius. Erklaren Sie fich, rathfelhafter Auctor! Was ist bas fur ein Runftgriff, ben Sie ber Gunft ber Mufen verbanken.

Sa, ja, Sie haben Recht, erwieberte ber Gludsliche, ohne ben Schlussel ist bas Fragment wohl kaum zu verstehen. Ich will Ihnen nun, eine ansbere Ariadne, ben Faben übergeben, ber Ihnen bie Erlegung bes Minotauros möglich machen soll.

Er zog nun aus ber Brieftasche einen schmalen Streif Papier, ben er mir mit einer leichten Berbeugung überreichte. Das Papier war Figurae sententiarum überschrieben und enthielt ein alphabetissche Berzeichnig von sammtlichen inder nebekunst üblichen Sahsiguren. Ich weiß nicht, ob ich, mir selbst überlassen, nach eigenem Nachsinnen ben versborgenen Zusammenhang zwischen biesem Berzeichniß und ber letzen Seite des Reisenotizenhestes nicht etwa noch gefunden hatte, indessen ließ mir Herre Schlasmättus keine Zeit, diese Probe zu machen, sondern begann sogleich in solgender Weise das Rathsel zu lösen.

Es find schon Jahre ber, bag mir ein gebilbeter Sonner zu verstehen gegeben, wie noch kein beutscher Schriftsteller von ben Schönheiten ber Rebekunst einen so eifrigen und ununterbrochenen Gebrauch sich erlaubt habe, als man etwa in neuern

lateinifden Gebichten von ben Schaten bes Gradas ad Parnassum gemacht fieht. Diefe gude in unferer Literatur, bie taglich fublbarer werben muß, lachelt mich nun bor Allem an, und um fie im Stillen auszufullen, habe ich benn aus bes beruhm= ten Benebictiners Copriani Coarii rhetorifchen Infti= tutionen fammtliche Sabfiguren mubfam ausgezogen, fauberlich nach bem Alphabete geordnet, wie Gie aus biefer Tafel erfeben, und mir zugleich vorge= nommen, bei Musarbeitung meiner Reifebefdreibung eine nach ber anbern anzuwenben. Seben Sie nun bie niedliche Anteoccupatio, bie ich in bem erften Sate einführe, wo ich ben Lefer querft in 3weifel laffe, welche Reife ich eigentlich beschreiben merbe, und ihm bann auch gang unbezwungen bie Bahrbeit beibringe. Im zweiten Sabe bemerten Sie, wie ich mittels einer fuhnen Apoliopefis ben Saffeti-Garten gludlich verfchwiegen habe. Diefe Figur ift freilich fur einen Garten faft zu icon - fie mar auch icon bem Cephiffus jugebacht, und Gie tonnen fich benten, wie fehr es bie Renner ber alten Geographia überrafcht hatte, wenn fie burch meine Rigur um biefen berühmten Strom gebracht worben waren. Doch bie einmal beliebte alphabetifche Reibenfolge wollte es anbers - bem Cephiffus murbe bie Correctio ju Theil, und Gie haben gelefen, wie

treffend ich mich da corrigire. Borher geht aber noch eine schöne Concessio, wo ich Verschiedenes eins raume, was der Stwald nicht ist, und zulegt nur so nebenbei erwähne, was er eigentlich ist. Dierauf folgt die Deprecatio, eine Anrusung der Götter, mit über die Weifes zu helsen, und dann beim Berg Corydalus die Distributio. Endlich schließt das Fragment mit einer Dubitatio, in der ich wieder nicht ganz unglücklich gewesen zu sein scheine. So habe ich nun, wie Sie sehen, schon einen guten Abeil meines Alphabetes untergebracht, und so gedenke ich sortzusahren, dis ich bei der Subjectio, der letzten der rhetorischen Figuren, angekommen bin, und dann sange ich wieder von vorne an.

Ich wollte meinem Erstaunen Luft machen, aber Berr Schlafmutius nahm mich abwehrend bei ber hand und fuhr fort:

Gestatten Sie, daß ich noch auf einige andere Bersuche zur Andringung von rhetorischen Schönheiten ausmerksam mache. Ihr Scharsblid hat zweiselsohne schon bemerkt, daß ich mir in Bezug auf
Tropen und Wortsiguren keinerlei Berbindlickeiten
auserlegt habe — dieselben vielmehr untermischt, je
nachdem es die Nothburst der Stelle zu erheischen
scheint, anwende. So sinden Sie denn gleich anfangs bei Erwähnung Athens ein paar schon Me-

taphern. Dann singire ich einen Esel — benn jener erwähnte ist keine Thatsache, indem wir und nur zum Transport unserer Habe eines solienen, selbst aber zu Kuse nebenber gingen, und diesen vorsirenden Esel nenne ich sehr zierlich per Antonomasiam ein dem Silen geweihtes Thier. Dann sage ich bei Gelegenheit des Ölwaldes "einstrat, einzog, einritt", gewiß ein tressliches Ahntheton, das ganz dem Cieronischen: abilt, excessit, erupit, evasit — nachgebildet ist. Hierauf solgen der Tannens, der Buchens, der Eichenwald mit gewählen Spirtheten und einem Alimax, der gewiß — doch urtheilen Sie seldst anderer kleinerer Schönheiten ganz zu geschweigen.

Unerhort! rief ich aus; so etwas habe ich noch nicht erlebt!

Und in der That, begann herr Schlafmutius in freudiger Aufregung wieder, die Wortsiguren find's, welche, weise benugt, die sichossiken Wirkungen hervorbringen. Wor Allem aber habe ich meine Abslichten mit der Hyperbel. So gedenke ich, durch biese unvergleichliche Figur den ungeheuren Felsen von Akrokorinth, den wir heute vor Augen hatten, nicht anders denn als einen Maulwurfshaufen darausstellen, den eine weitlaufige Festung kront; und ebenso bin ich gesonnen, dieselbe Figur als Coms

penfation fur die herabwurdigung, mit der ich ben Kelsen von Afrokorinth behandle, in umgekehrter Weise auf das Dorf anzuwenden, wo wir von hier aus das erste Nachtlager halten. Diefes Dorf mache ich dann, vermittelst meiner hyperbel, zu einer prächtigen Stadt mit hundert Thoren, mit hopen Thurmen, herrlichen Tempeln, Palasten und bffentlichen Plagen —

Da wird bann ber Lefer schnell auf ber Lands tarte nachsehen, und -

Und Nichts finden — Alles wegen meiner Figur. Ja — ich habe noch etwas Größeres im Sinn. Bis Patras muß ich mit meinem Alphabete wenigsflens zehnmal durch sein, und da werde ich dann, wenn es sich nicht de jure so trifft, durch eine Keine kunstlerische Nachhulsen Objecten, die Sache so einzurichten such nicher wichtigen Objecten, die Sache so Weer fallt, so daß ich die ganze große Wassermasse won Patras nach Ariest rein verschweige und der Leser auf den Fusier flaten muß, ich wandle trocken Putses von einer Stadt zur andern.

Das muß einen Stein rubren. -

Uch, biefer Birtungstraft burfte fich benn boch wohl ber Sanger Amphion fur alle Beiten allein nur ju erfreuen gehabt haben — aber, wenn nur

überhaupt noch unter ber Lesewelt einiger Sinn für ornirte Schreibart zu finden mare, so wagte ich's wohl gar, — boch ich errothe.

Das Werk herauszugeben - ich verftebe -

Sie haben es ausgesprochen — ber Gebanke lag zwar weit ab —

In unferer Zeit verschwinden die Entfernungen. Und so wurde denn mein schönster Traum vers wirklicht: — Ich wurde mich gebrudt sehen!

Ich möchte wissen, sprach herr Zöpfelmaier einmal wieder, was die Leute dazu sagten, wenn der Schlasmitius ein Buch herausgabe. hin und wie der hat er schon einen guten Gedanken, das mie man ihm lassen. Jum Beispiel das mit dem singirten Esel, das ist gleich recht nett. Geben Sie Acht, er ist schon so boshaft und macht noch mehre solche Sachen hinein!

Daran ist nicht zu zweifeln, herr Bopfelmaier; feine Gelehrsamkeit kommt ihm babei zu wohl zu statten.

Ach, meine Gelehrfamkeit! fagte herr Schlafmutius, ploglich herabgestimmt und traurig — ware nur jener betrübende Fall nicht eingetreten! So ist sie auf das Lateinische beschränkt geblieben, was freilich die hauptsache ist. Nebenbei suchte ich allerdings mir noch andere kleine Kenntnisse zu erwerben, aber nun ift auch von bem, was ich wußte, Manches im Sturm ber Zeiten schon wieber unterzegegangen. Es sind nur mehr — um mich franzahlisch ausgubudden — bie beaux restes.

Bu bescheiben, herr Schlafmutius, Sie haben noch gange Mammuthetnochen gerettet.

Ach nein! es ist balb beisammen. Lateinisch, so viet man in ber Poesse zu wissen pslegt, vom Griechischen bie Buchstaben und einen gründlichen Bezgriff von der erasmischen, auch einige dersteute Notizen von ber erasmischen, auch einige dersteute Notizen von ber reuchlinischen Aussprache; etwa hundert franzbische Rebenbarten, wovon ich heute Abend der Übung wegen schon mehrere angebracht; ein italienisches Sonnett, bessen die nich leiber zu vergessen anfange; mehrere englische Aussprachseregeln, und die ersten sechs Zeiten des Wicar von Waktesselt, serner meinen Laufnamen auf panisch; nicht unbedeutende Kenntnisse in der alten und ziemliche Vertrautheit mit der neuen Geographie, sowie auch die Entsernungen mehrerer größer Städte von einander, nebst —

Se war noch lange kein Enbe abzusehen, ba erschienen auf einmal zwei Manner unter ber Thure.

111439052

## XIV. Das Banket in Korinth.

2.

Von den beiden Mannern, die sich nun unter der Thure ein paar Augenblide wegen des Bortrittes becompsimentirten, war der eine der und schon deskannte Landsmann und Freund, Dr. Rittersporn aus G \* \*, der andere aber, der nach meiner Bermuthung der vierte Bavarese sein mußte, den des Doctors Padie erwähnt hatte, eine Person zwischen breißig und vierzig Jahren, mittlerer Größe und rundlichen Wuchses. Der Kopf war klein, das Gessicht gelblich; die Jüge schienen einen gutmattigen Menschen verkünden zu wollen; weiter nichts Charakteristisches.

Der Fremde verstand sich endlich gum Vortritte und überschritt, einen guten Abend wunschend, bie

Schwelle, wobei es fich zeigte, bag er eine große Matrage beim Ohr hatte und hinter sich ber zog. Der Doctor folgte und fing bann an:

hier, meine herren, habe ich bie Ehre, Ihnen einen foeben aufgefundenen Landsmann vorzuführen, ber mit uns poculiren muß. Er kommt über Patras aus Deutschland und geht nach Athen. Es ist herr Fasel, aus \* \*!

Der Frembe verneigte fich bei biefen Borten.

Erlauben Sie mir nun auch, herr Kafel, baß ich Sie mit biefen meinen Freunden bekannt mache. Sehen Sie — bies hier ift Don Carlos Schlafsmutius aus Batavia — ober wie? ber ein Obers schreiber werben will; und bies ba ift herr 3opfelsmaier, ber gar Nichts ift.

Muß schon bitten — fuhr herr 3opfelmaier auf, ich war Prakticant beim königlichen Landgerichte R\*\* und bas kann ich heute wieder werben.

Und ich hatte mich eigentlich jum Gelehrten beftimmt, fagte herr Schlasmutius, ermuthigt durch bie rasche Rebe seines Reisegefahrten; bas kann ich zwar nicht mehr werben, aber es verbient boch Erwahnung, namentlich vor Fremben.

Nur ruhig, meine Freunde, erwieberte ber Doctor besanftigenb, bas versteht sich von felbst, bag bas Ding gang anders gemeint war. Seute burfen Sie mir keinen Spaß übel nehmen. Und bies bier -

Um aber bem Doctor fein Gefchaft zu erleiche tern, erlaubte ich mir, mich felbst zu nennen.

Gut, fuhr ber Erstere fort. Wie ich mich nenne, wiffen Sie noch! Doctor Rittersporn aus G \* \* \*, nicht mahr? und nun fegen wir uns.

herr Fafel ließ auf biefe Einladung feine Matrage finken und nahm Plat darauf. Der Doctor streckte sich auf die feinige bin und machte nun fur und Alle ben Munbschenken. Die Glafer waren voll; gleichgesinnt wurden sie jum "Anstich" erhoben und auf "gegenseitige Gesundheit" getrunken.

Ritterfporn nahm wieber bas Bort.

Das Banket ift eroffnet, meine herren! Run aber, verehrtefter herr Fasel! erzählen Gie uns boch, was Gie aus Ihren heimischen Gigen aufgesichredt, über bas weite Meer gejagt und nach Grieschenland verschlagen hat. Behe Ihnen, wenn Gie eine Capacitat finb!

Mein Fach sind junachft bie Staatswiffenfchaften, antwortete herr Fasel, und ich begebe mich jeht nach Athen, um ber Regierung etwas aufzuhelfen. Deswegen ift es mir fehr angenehm, hier mit gebilbeten Leuten zusammenzutreffen, bie schon langere Zeit in biesem interessanten Lanbe zugebracht haben. Bielleicht geben Sie mir biesen Abend Gelegenheit, meine herren, meine Studien mit Ihren Erfahrungen zu vergleichen — was für beide Theile nicht ohne Gewinn sein dürfte.

Der Dottor blidte feinen Eingeführten mit grofen Augen an, nahm aber gleich fest bas Bort und fprach:

Wir können Ihnen schon Aubienz geben, herr Staatsmann Fasel! Sie werben bann wohl Mandes horen, worüber sich Ihre Studien noch nicht erstreckt haben, und wenn wir allenfalls auch Nichts von Ihnen prositiren, so ist doch der Abend verplaubert, und dies ist Alles, was wir vorhaben.

Der Doctor blidte Beifall forbernb umber; Berr Fasel schlug bie Augen nieber und lispelte eine Entgegnung, die aber verloren ging, benn es begann sogleich Berr 3opfelmaier:

Alfo Sie kommen jest noch, fprach er fast in verweisenbem Lone, jest, wo die gescheidten Leute gehen, um Ihr Glud in diesem Lande zu machen! Mein! haben Sie's benn überlegt?

Berzeihen Sie, entgegnete ber Angerebete, ber sich wieber etwas erholt hatte, die Sache ist eigent-lich umgekehrt. Mein Glud foll nicht durch dieses Land, sondern vielmehr das Glud bieses Landes durch mich gemacht werden.

Tresenty Living)

Die Ibee ift nicht ubel, bemerkte ber Doctor ftechend; wenn Sie barüber nur nicht beibe ungludlich werben.

Fur biefen Fall, erwiederte herr Safel, gang erftartt, fur biefen Sall bin ich, in fo weit er mich betreffen tonnte, burch eine febr verlaffige Unstellung in meinem Baterlanbe gesichert.

Und bas Land wurde fich in biesem Fall, in fo weit es felbst betroffen wurde, wohl ohne Sie wies ber forthelsen!

Wenn Einen ber Saber flicht, ba berein zu geben, fiel herr Bopfelmaier sehr rechtzeitig ein, so ist's freilich bas Beste, wenn man braußen schon sein fertiges Umtchen hat; benn ba berin halt's Keiner aus.

herr Fafel knupfte freudig an herrn Bopfelmaiers Bemerkung an, weil ihm bies bie Muhe erfparte, auf bie unbescheibene Frage bes Doctors zu antworten, und sagte mit einem vergnugten Lächeln:

Ia, das habe ich mir schon hin und wieder sagen sassen, daß es hier zu Lande etwas schlecht zu leben ist; allein, wenn die Regierung die Weltgeschichte und die Staatswissenschaften zu Rathe zieht, so werden unter solchen Einstüssen auch die Victualien bald schwackbatter werden.

Der Doctor schuttelte mit seltsamem Murmein ben Kopf. Herr Zopfelmaier aber spann bas Gesprach also fort:

Mun ich will nicht fagen, bag bas Effen in Griechenland gut ift, aber bas ift noch bas Benigste. Geben Gie, - was bie Sauptfache ift man hat feinen Refpect, fein Unfeben in bem Ranbe. Rehmen Sie jum Beispiel mich - ich mar Regent: Schaftsfecretair; bas ift fo viel, bag ich's gar nicht fagen mochte, wie viel es ift. - Dan tonnte faft behaupten, es ift bie britte Perfon im Reiche. Denn querft tommt ber Ronig, bann bie bobe Regentichaft, und jum britten ber Gecretair ber hoben Regentfchaft. Gut! In Baiern bagegen mar ich freilich auch wieber eine von ben erften Verfonen im Reiche. aber wenn man von binten anfangt - namlich Prafticant beim foniglichen gandgericht 91 \* \*. Much aut! Run laffen Sie mich einen Bergleich anftel-Ien amifchen bier und unfern Gegenben. Bei uns braußen bin ich ein ausgemachter Berr. Gib' ich in meiner Ranglei, auf meinem Schraubstuhl, zwei Rebern binter ben Ohren, eine in ber Sanb arieffaramia wie ein Leu, zuweilen auch mit übereinanbergeschlagenen gugen, wie es in ber Gerichts: ordnung vorgeschrieben ift - wenn ich fo bafige, ba überlauft ichon einen jeben von ben gemeinen

Leuten eine Ganfebaut, ber mit mir ju fprechen bat. Mur bie Pfarrer find ausgenommen, und ber Ges richtsbiener, und mas fonft noch ju ben gebilbeten Stanben gebort. Go ift's bei und - hier aber, ba hat Riemand eine Ehrfurcht vor feiner Dbrig: feit. 36 fomm' in ber Frub in unfer Gebaube ba fiben icon alle Stiegen voll, Manner und Bei: ber, jung und alt, wollen alle nach Bittichriften fragen. 3ch gebe mitten burch, probier's, gebe mir ein Unfeben, 's hilft Dichts. Rein Gingiger thut bergleichen, als wenn er mußte, wen er vor fich hat. 3ch gebe bei einer Seitenthur binein, unb brin folage ich ein großes Buch auf, ben Ginlaufs: renner namlich, wo alle bie Namen von Denen auf: gefdrieben find, bie eine Bittidrift eingegeben ba: hen Das gange Buch habe ich aber felbft gufam: mengeschrieben, und tonnen fich fcon benten, wenn Giner einmal bei ber bochften Beborbe bes gangen Reichs - verfteben mich icon. - Jest ichlagt's acht Uhr; ba fangt bie Bureaugeit an. 3ch foliege bie Thure auf, und nun geht's berein, bid und bunn, Alles burcheinander, Alles um mich herum. Dag bie Leute in einer achtungsvollen Entfernung fteben blieben, marteten, bis man Ginen nach bem Unbern porruft - fein Gebante. Aprie, Aprie, heißt's von allen Seiten - ber Gine flopft mich auf bie Schulter, ber Unbere gupft mich am Rode - brei ober vier fangen auf einmal an und erzählen eine gange Gefchichte, von ber ich Nichts verftehe - ber Gine ftreift ben Armel binauf und zeigt einen Schuf, ber Unbere reißt bas Bembe auseinander und zeigt eis nen Stich - Die Beiber weinen. Gut - mas thue ich? Dein Gott! ba bat Reiner eine Ganfehaut am gangen Leib - ba ift von Unterthanigfeit aar feine Rebe! Da breite ich meine Urme aus, fcbiebe ben gangen Umftand gurud und frage ben nachften Beften: Dos onomafefe? bas bebeutet: wie heißt Du - und bas hat mir ein guter Befannter eingegeben, benn ich felbst habe biefe Sprache nie lernen mogen, weil's eine verpfufchte Sprache ift und feinen Infinitiv bat; auch mit bem Auturum foll's ihnen fclecht geben. Run fagt ber alfo feis nen Ramen, und ich folage auf, in welches Minis fterium bie Bittichrift geschickt worben ift, benn wir felbft verbefcheiben feine, und bann fage ich: i ana= fora fu epige - Deine Bittschrift ging - und nenne bas Minifterium, wo wir fie binbirigirt haben. But; fo mache ich fort, bis um amolf Uhr, und wenn's awolf Uhr ichlagt, ba fchlage ich bas Buch au und fage: jest ift's aus. Dun fchreien bie Uber: gebliebenen wieber Mlle: Apric, Rprie! Ja naturlich! Rprie eleison! und ba breite ich wieber meine Arme

aus, aber nicht, um sie auseinander zu schieden, sondern um sie zusammenzutreiben, und so dränge ich sie Alle zur Thure hinaus und schreie: epige! epige! epige! sie ist schon fort, sie ist schon fort — die Bittschrift, meine ich, dis sie Alle draußen sind, und mache die Thur zu, und Nachmittags ist gerade so.

Das ift fabula verissima, fehte herr Schlafmutius hinzu; Burge bafur find meine autoptischen Bahrnehmungen, indem ich herrn Collegen 3opfelmaier felbst ofter zum hinausbrangen ber Bittsteller helfen mußte.

Aber, suhr herr Zohrselmaier fort, das ist noch lange nicht Alles. Teht komme ich also auf die Gasse, und nun wieder einen Bergleich! Unser Landzerichtssie ist ein einsaltiger Marktselechen, aber die Leute haben boch eine Bildung. Ich gehe über dem Plat pogieren, ich mag aussehen, wie ich will — eine staubige Studentenkappe mit dreißig Lanzbesdatern drinnen, einen uralten Kanzleirock, mit ausgerissenn Knopsschern und schahaften Ellbogen — thut Nichts — ich habe meinen Respect. Der Bürgermeister zieht den hut von weitem die Magistratsathe desgleichen; die Gassenbeden hören das Raufen auf und reißen die Hauben 'runter, die Krauen verneigen sich: Guten Abend, Inaden herr

Bopfelmaier, ein wenig in bie freie Luft fpagieren? und fo fort. Und bie Bauern bleiben fteben und halten ben hut vors Dhr, wenn fie ihn auch nicht herunter thun, benn bas mare mehr, als man von ihnen verlangen fann. Sier werben Gie brein fcauen, herr Fafel! - Da fummert fich Reiner um ben Bavarefen, wenn er auch noch fo bobe Chargen hat - ba rudt Reiner ein Fefi, und wenn Sie erft in ein Kaffeehaus tommen! In N \*\*, ba fagt bie Rellerin: "Fehl mich Ihnen, Berr Bopfelmaier, ichaffens eine Salbe? und einmal mar eine von Dunchen ba, bie nannte mich gar herr von Bopfelmaier. Aber in Griechenland, ba beift's in ben Raffeebaufern: thelis ena Raffe, willft 'n Raffee? orifis ena nero, magft 'n Baffer? Mues fo recht befpectirlich per Du, wie auf einem Dastenball.

Das gibt mir schon Stoff zu einer Berordnung, fiel herr Kafel ein, indem er seine Brieftasche hera ausnahm und einen Eintrag zu machen ansing. 32! solche Sachen werden übersehen, wenn man nicht fest in der Nationalösonomie ist. Fragen Sie nur gefälligst die Lehrer der Staatswirthschaft, da werden Sie ersahren, daß der Staat bei uns nicht alsein durch die Besoldung, sondern auch durch Ansechen sie der Diener bezahlt. Wird nun die Perception dieses legtern Bestandtheils durch die Verhallnisse

unmöglich gemacht, was ift klarer, als bag ber Staat ein Aquivalent bafur geben muß. Alfo: Ansfehenszulage fur bie beutichen Beamten.

Run, das ift einmal ein guter Gedanke', rief herr Zopfelmaier. So wie die Berordnung heraus ist, fordere ich meine Raten nach. Ich muß ein schones Gelb bekommen, benn ich habe gar kein Ansehn gehabt baherin.

hier melbete auch herr Schlafmutius leife mur: melnb eine Forberung an.

Alfo, wie ich fagte, fuhr herr Jopfelmaier fort, Alles per Du, wie bei einer Masterabe — und dies bringt mich gerade auf ihre Tracht zu sprechen, benn die Bursche seben auch immer aus, als wenn es Fastnacht ware.

Es griff mir ans herz, als ich hier aufs Neue iene stolze Tracht ber Griechen ansechten horte, die ohnebem das Unglud gehabt, sich so viele Feinde zuzuziehen. Sehr angesehene Personen haben namtlich die Meinung ausgesprochen, daß Fustanelle und Cultur unverträgliche Begriffe seien, und da der große hause der Europäer ihnen zusiel, so übertäubten die Stimmen der Fustanellotlasten bald jene der Weigen, die die eine schuhwehr gegen die von uns selbst verspoteten Roben von Paris, als sprechende Zeichen eizeten Roben von Paris, als sprechende Zeichen eizen

gener Bolfsthumlichkeit liebten. Da ich nun auch in ben kleinen Reihen ber Minbergahl ftanb, fo freute ich mich, als ber Doctor hier herrn Bopfelmaier in die Rebe fiel und mit einer Abficht, die fich balb entschleierte, ben Lettern nedenb befragte:

Wie follen fich benn aber bie Griechen kleiben, herr 3opfelmaier? Run, bas versteht fich von felbst, wie bie ver-

nunftigen Leute in ber gangen Welt.

Gut! aber wie kleiben fich bie vernunftigen Leute in ber gangen Belt?

Run, wie wir halt! erwiebert Berr Bopfels maier rafc.

S! bas durfen Sie so schnell nicht aussprechen. Sie mögen Ihre guten Gründe bafür haben, wenn Sie unsere schwarzen und braunen Kittel als ben einzig passenden überzug für vernünftige Leute ansehen — allein wenn Sie nun plohlich ein magisches Experiment an ben Hof bes Kaisers von China versetze, in Ihrem schoftnen Sonntagsstaate, Herndersten, so wurden die Kronbeamten und Kammerherrn bes besagten Kaisers boch nicht anders glauben, als Sie seien ein armer Nart, der sich ieinem seiner Varvyphene in biese entstellenden, las derlichen Kleider gesteckt hat.

Biffen Gie bas gewiß?

Der Doctor nicte bejahenb.

Meinetwegen; was geben benn uns bie Chinesen an? bas fonnen auch rechte Simpel fein; ich wenigftens habe noch nichts Gescheibtes bavon gebort.

Bas biefen Punkt betrifft, fiel herr Fasel ein, so haben mich meine Stubien belehrt, daß in ben alten Staaten eigentlich bas Nackte bie vorherrschende Tracht war —

Sa, bas Nackte, bas Nackte, bas kann nicht oft genug wiederholt werben, schob ber Doctor ein.

Man darf nur die Aupferstiche betrachten, die und irgend einen welthistorischen Moment aus den alten griechischen Zeiten vergegenwärtigen, um dies gleich vor Augen zu haben. Die Götter selbst mußten in ihren Abbildungen den Andern mit gutem Beispiel vorangehen. Deswegen durfte auch, wenn bier in legislativem Bege eingeschritten werden sollte, die betressende Berordnung nur unter beständigen hindlich auf die Beltgeschichte redigirt werden.

Sie haben gesunde Einfalle; herr Kafel, bes merkte biegegen berr Idpfelmaier. Menigstens fur den Commer ift bas ein gang praktischer Gebanke, de erfriert gewiß Keiner. Eine Schirmmuge auf den Kopf und eine Serviette um den Leib ift Mues, was Einer braucht.

Rach den Rupferstichen zu urtheilen, haben freis lich die Alten kaum fo viel zugegeben.

Ja, die Zeiten sind verschieden. Etwas muß man bem Menschen boch am Leibe lassen, sonkt sieden, sonkt sieden, sonkt liebt's schauberhaft aus. Und bann von Ansang October an muffen auch wieder einige Rechtswohlsthaten eintreten, jum Beispiel ein Mantel, ein Paar Hofen ober so etwas, sonst hat das gange Land ben Schnupsen.

Da burfte freilich burch etsiche erceptionelle Beflimmungen vorzukehren fein. Überhaupt ware eine
folche Verordnung eine von den tiefeingreifenden,
und die Acten mußten vorher allerdings mit Umficht
instruirt werden.

Für Einen, der die verborgenen Schwächen der Fasel'schen Idee über griechische Kleiderordnung herz auszufühlen wußte, war es auffallend, daß der Doct tor hier so ruhig blieb, da er sich doch bisher gar nicht bemüht hatte, den kampslustigen Unmuth, der durch die unvorsichtige Herausforderung Fasel's in ihm erregt worden war, zu verhehlen. Entweden mochte es ihm weniger dringend dunten, sich jest Luft zu machen, weil er selbst an der Borstellung, wenn auch nur als einem schonen Phantassebilde seine classische Freude hatte, oder er hielt seinen Wid aus Berechnung zusammen, um ihn dann spa-

ter besto frifcher und schmetternber in eine erwattete Bresche fpielen ju lassen. Wie bem auch sei, er begnügte sich jeht, ben schwarzen Schnurrbart zu streichen und mit voller hand bie Zudungen in seinen Mundwinkeln zu verbergen.

Dich geht bie Geschichte eigentlich Richts mehr an, fuhr Berr Bopfelmaier fort, fur mich ift's vorbei mit bem Radenbgeben. Aber gut wird's fein. wenn bie Suftanellentracht abkommt; benn in biefem Aufzuge fieht ber Menfch zu viel gleich, und baber tommt ihr Sochmuth. 3ch weiß es, was fie fich Mlle gutrauen, benn in ben Bittschriften mar's ja gu lefen, und burfen nicht glauben, Berr Fafel, baß ich mich barin nicht ausgefannt habe, weil ich fein Griechifch verftebe, benn ber Inhalt murbe von bem Dollmeticher icon immer mit wenigen Worten beutsch baraufgefest. Da fommt ein junger Menich baber und bittet gar icon, man folle ibn ichnell jum Minifter machen - er habe fich's icon lange gewunfcht und mochte nichts Niebrigers werben. Gin anberer Buriche fagt, feinen Renntniffen und feinen Berbienften nach mare er freilich zu ben allerhoch= ften Stellen geeignet, aber weil er gerabe fein Belb habe und bas Baterland boch von feinen Gigen= ichaften profitiren laffen wolle, fo gabe er fich au= frieben, wenn er augenblidlich Regierungsprafibent wurde; und so weiter. So find die Jungen, und bie Alten find grad so.

Da wirb freilich schwer burch Berordnungen abzuhelfen fein! feufzte herr Fasel, und babei machte er wieber Noten in seine Brieftasche - herr 36pfelmaier aber, ber so schon im Juge war, fuhr fort:

3d wollte Richts fagen zu ihren Begehrlichkeis ten, wenn's nur nicht fo folecht ausfabe mit ber Qualification; aber ba ift Reiner brunter, ber's theores tifche Eramen bei uns machen tonnte, viel weniger ben Staatsconcurs. Es fehlt überall in rudimentis. Da fommt einmal ein Pappas zu mir an meinen Rennertifch und fangt ungeheuer wichtig ju fpreden an - gablt etwas an ben Kingern berunter, ich weiß nicht, maren's Bitten, Befdwerben ober Berbienfte, furg, benimmt fich fo, bag ich habe ben: fen muffen, ber Dann hat etwas auf bem Bergen, und gulest fagt er: Ratalabes, Saft verftanben? 3ch giebe ben Ropf in bie Bobe und ichnalze mit ber Bunge, bebeutet Rein. Da fangt er wieber von vorne an und macht's noch ausführlicher. Ja, bent ich mir, ba fommt Dichts beraus, wenn bu's ihn amangigmal repetiren lagt, und weil er ein geiftlicher Berr mar, fo meinte ich, es ginge beffer, wenn ich ihn feine Sache lateinifch vortragen ließe. Satt' ich's nicht verstanden, so mar's gewesen, wie vorher. So sage ich also: Latine, latine, Domine pappa — da zieht ber auch ben Kopf in die Hohn, und weiß Nichts. Konnen sich vorstellen eine Klerisei, die nicht lateinisch versteht! Bei uns kann man keinen Schreiber brauchen, der nicht ordentlich conjugiren kann, und hier wissen die hochsten Perssonen Nichts davon.

Ift benn ber Brober noch nicht ins Griechische überfett worben? fragte herr Fafel.

Da mussen Sie einen Andern fragen, herr Kassel; um solche Sachen habe ich mich neben meinem Renner nicht kummern können. Mein, Sie werben balb sinden, herr Landsmann, daß mit bem Bolke noch lange Richts zu machen ist. Im Ansange, als wir bereinkamen, haben wir schon gelacht darüber, daß sie unsere Regimentszimmerleute für die Keldpredigen hielten, weil sie so lange Batte tragen, wie ihre Pappades, aber wir sind bald darauf gekommen, daß sie noch ganz andere Sachen nicht wissen. Da sieht's schrecklich aus.

herr Fasel zeigte bier eine gang frohliche Miene, etwa wie ein junger Doctor Mebicina, ber zu einem franken Millionar gerufen wird, welchen seine altern Collegen schon aufgegeben, ben er aber burch irgend ein nie sehlschlagendes Arkanum zu beilen versichert ift. Seine Worte stimmten auch ju bem heitern Ausbruck seiner gage, benn er sagte mit einer gewissen Zuwersicht: Kommen Sie in ein paar Jahren wieder, Herr Johpfelmaier, und Sie werden das Alles gang anders sinden. — Es muß hier die Aufgabe gelöft werden, eine gange Nation in drei Lagen lefen lernen ju lassen.

Diese Ankündigung erregte allgemeine Aufmerksfamkeit. Wir Ubrigen faben uns erstaunt an, und blidten bann wieder fragend auf den Redner, welcher also fortsubr:

Das System, meine herren, ist der Capacitat Aller angepaßt und beruht auf solgenden Sagen: Das griechische Alphabet zählt, nach meinen Erkundigungen ju schließen, vierundzwanzig Buchstaden, und die genaue Bekanntschaft mit ihren kauten, serner die Kahisteit, diese kaute in allen vorsommenden Berbindungen geläusig zu sprechen, macht eigentlich die Kunst des Lesens aus. Also Bekanntschaft mit den vierundzwanzig Lauten! Nehmen wir nun an, diese Laute waren eben so viele Leute, und benken wir uns an eine Tabled'hote, auf ein Dampsschlichtzuz aus einen Drt, wo wir mit diesen vierundzwanzig Leuten in einem lebhaften Berkehre stehen, oder stelen wir uns lieber eine Kuspreise vor, wo diese vierzundzwanzig Leuten uns lieber eine Kuspreise vor, wo diese vierzundzwanzig Leute den ganzen Tag mit uns unter-

wegs find, des Abends aber in bem namlichen Wirthshause einkehren — Ich frage Sie, meine herren, werben Sie in brei Tagen nicht alle Ihre Begleiter tennen und ihre Namen wissen?

Ein allgemein beifälliges Ropfniden beutete bem Rebner an, bag man ben weitern Berlauf feines Bortrags gewärtige.

Wenn Sie nun zugeben, daß man es in brei Tage so weit bringe konne, um bei vierundzwanzig Personen ohne Fehl zu wissen, welcher Name zu einem bestimmten Gesichte gehöre, so mussen Sie wohl auch einraumen, daß in drei Tagen zu lernen sei, welcher Laut einem bestimmten Buchstaben zussehe. Und im Griechischen ist's wahrscheinlich noch leichter, als bei andern Alphabeten, denn die griechischen Buchstaben — so wiel ich deren noch gesehen habe — sind viel charakteristischer —

Mls unfere Gefichter? fiel ber Doctor ein.

Rein, als die deutschen Lettern. Bei ber Ausführung wird aber folgenbermaßen zu verfahren
fein. Man läßt zuerst burch bie hoftruderei im größten Format so viele Alphabete bruden, als Gemeinben im Königreiche sind, und die einzelnen Alphabete an die einzelnen Gemeinben vertheilen. Run fcreibt bas Ministerium bes Gultus und Unterrichts brei Edictstage zum Lesenlernen für das gange Reich aus, auf brei nach einander folgenbe Sonntage. Un ben feftgefetten Tagen nun versammelt fich in aller Fruhe bie gange Gemeinbe, vom fiebenten bis gum fiebenzigften Sahre und gwar beiberlei Gefchlechter unter Leitung bes Pfarrers auf bem Rathhaufe. Der Pfarrer nimmt fofort am erften Chictstage bie erften acht Buchftaben, ftellt fie auf einem erhohten Plate aus und wieberholt ihre Laute fo oft, bis fie alle aufgefaßt haben. Dann verstellt er bie Beis den nach Belieben, bilbet Gulben baraus, und zeigt praftifch, wie bie Renntnig einzelner Laute gur Musfprache von großern Gruppen zu vermenben fei. Die gange Gemeinbe fitt aufmertfam und lernbegierig bavor, blidt unverwandt auf bie Buchftaben und benkt an nichts Unberes. Ebenfo menig fpricht fie auch von etwas Unberem, benn fur biefe brei Tage ift bie perfonliche Rreibeit bes Staatsburgers - fo lange er auf bem Rathhaufe - fo weit bes fdrantt, bag er nur gaute, Golben und einzelne Borte, aber feine Gabe fprechen barf - es fei benn am briten Tage, wo ihm ber Pfarrer allerbings etwas von letteren jur Musfprache vorlegen mag, porausgefest, baf bie Buchftaben langen. Da übrigens ber Pfarrer an biefen Lehrtagen ben Muslaficbein, melden bie an ber Thure aufgeftellte Gensbarmerie ju respectiren hat, nicht eher einem Semeinbeglied ausstellen darf, als bis er sich überzeugt hat, daß dieses die Ausgabe erfast und erzeründet, so wied der Eiser für die Sache auch desonders durch die Erdsstung der Ausstächt geweckt werzen, daß der Geschickteste am balbesten zu Tischen, das der Geschickteste am balbesten zu Tischen die Gensdarmerie den Austrag erhalten würde, den Parrer gegen die Übelgesinnten und Lärmmachenden zur Ausrechthaltung der Ordnung zu unterstützen.

Dies mare bas Berfahren an ben brei Cbicts= tagen, naturlich mit bem Unterschiebe, bag am zweiten bie mittleren, am britten bie letten acht Buchftaben bes Mphabets vorgenommen merben. Rach Umfluß berfelben bat bie Begirtsbehorbe fofort eine ftrenge Prufung vorzunehmen. Jeber, ber bie Rabiafeit ju lefen burch bie That belegt, wirb frei in feine Beimath entlaffen; alle Unbern aber werben als bosmillige Richtlefenlernenwollenbe in contumaciam verurtheilt und gablen einen Reichethaler Strafe. Much find bie Tagsfahrten - und gwar auf ihre Roften - auf weitere Sonntage hinaus zu reaffumiren. Go wird unter fteter Berboppelung ber Strafe mit Prufungen und Reaffumirungen fortgefahren, bis nicht Gin Wiberfpenfti= ger mehr übrig ift. Dies find bie Umriffe meines Planes, dem wohl alle Möglichkeiten fehlzuschlagen abgeschnitten sind. Ift aber einmal der Hauptzweck erreicht, so werden Psennigmagazine, haus und Gartenfreunde, Dorfzeitungen und bergleichen Bilsdungsmittel begünstigt, und der Städter wie der Landmann hiedurch mit allerlei Wissenstwirdigen aus der Weltzeschlichte, aus der Nationalökonomie, mit kleinen Staatsweisheiten und woralischen Aphorismen bekannt gemacht, so daß er in wenigen Iahren auf einem übersichtlichen Standpunkt steht.

Gerr Fafel hatte taum noch bas lette Bort ge= enbet, als ber Doctor und herr Bopfelmaier, bie fich leiber mabrent bes Bortrags, an bie Banb gelehnt, icon immer Beichen gegeben hatten, aus ihrer Rube wie giftgefchwollene Drachen auffchnellten und ju gleicher Beit gewitternb ibre Stimme erhoben, um ben eben vernommenen Dlan mit allen Reulen ihrer Beredfamteit ju erfchlagen. Das mar ein Barm, ein Toben und ein Donnern! Bange Beit beclamirten fie in ber Site mit voller Rraft ber Reble fort, ohne auf einander, Acht ju geben; bann baten fie fich ums Bort, geftatteten es fich, fielen aber einander gleich wieber in bie Rebe und fuchten fich gegenfeitig ju überfcreien. - Dagwifchen beftrebte fich auch herr Fafel faft ununterbrochen, etwas verlauten ju laffen, und mitunter

Tresmite Lincoln

glaubte ich, fogar herrn Schlasmutius klangreiches Organ zu vernehmen.

Die Ausstellungen aber, in beren Erbrterung nach und nach benn boch mehr Ruhe trat und bie enblich mit hinlanglicher Beitlaufigkeit verhanbelt wurden, um im Gebachtniffe haften zu bleiben, waren ungefahr folgende:

Bo nimmt bie Staatsbuchbruderei fo große Lettern ber, bag bie Abbrude in einer gablreichen Berfammlung auch von bem Sinterften gefeben merben tonnen? - In gang Griechenland bat feine Bemeinde ein Rathhaus, und wenn eine ja eines ha= ben follte, fo ift fein Gaal barinnen, in melchem amangig Perfonen fteben fonnten, viel weniger fammtliche Gemeinbeglieber mit Frau und Rind und Dienftboten. - Biele von ben Pappabes tonnen nicht lefen, und mußte ihnen alfo biefe Runft erft beigebracht merben, und bann, mer unterweift fie in ber Lautirmethobe? - Dag bie Bensbarmerie ben Pappas gegen bie Ubelgefinnten und Larmmachenben unterftuse, bie Ausgange bemache und bie Muslaficheine in Empfang nehme, bies murbe nur bann zu billigen fein, wenn bie Gensbarmerie icon lefen tonnte - nun fei aber auch bies nicht ber Fall, und es entftehe baber bie Frage, marum foll bie Gensbarmerie nicht ebenfalls lefen lernen? Die

Hoffnung, am balbesten zu Tische zu kommen, die bem Geschickesten eröffnet werde, sei ganz illusorisch, denn wenn alles Voll über dem siedenten Jahre in der Schule sitze, sei ja Niemand zu haufe, um auch nur eine warme Suppe bereit zu halten. Endlich, wo bleiben die Sauglinge? Sie den ganzen Tag ohne Pflege zu haufe zu lassen, dazu wurden sich die wenigsten Mutter verstehen; wenn sie aber mit auf das Rathhaus genommen wurden, wer könne den Kleinen wehren, so laut und so lange zu schreien, als es ihnen nothwendig scheine?

So lange nun, nach seinem ersten Ausliddern ber Jank wie ein wildes Feuer fortbrannte und prassette, wankte herr Fasel nicht — er schrie entzgegen, und dies erhielt ihn bei Muth. — Als aber der Rampf nach und nach in eine, war immer noch lebhaste, boch jedes Einzelne gesondert erwägenbe Untersuchung überging, da brach allmälig seine Krast und er konnte eine wachsende Berlegensheit nicht verbergen.

Der erfte Einwurf war freilich balb entfernt. Bier tann man ja burch Patronen belfen — fagte ber Staatsmann, und wollte fast lachein über bie Unbehulflichteit feiner Gegner; aber biefer Triumph war von furger Dauer. Bohl ware auch bie

Descriptingle

ameite Ausstellung ju befeitigen gemefen, hatte Berr Kafel an bas Klima Griechenlands gebacht, mo von Unfang Upril bis Enbe October nur ein fcb: ner, fonnenheller Zag auf ben anbern folgt. Satte er nun bie Musfuhrung feines Planes auf ben tom: menben Sommer und etwa unter eine bichtbelaubte Platane ober einen ichattigen Relfen verlegt, babei bie Rathhausmanbe burch eine um bie Gemeinbe= glieber gezogene Schnur ober etwas bem Uhnlichem erfest, beffen Enbe bann bie Gensbarmerie zu halten gehabt, fo hatten fich bie Begner abermals er= geben muffen, Allein Berrn Fafel mar biefer Commer, von bem er boch mohl miffen mußte, im entfceibenben Momente wenigstens nicht gegenwartig, und ba ihm nun allein ber Platregen und Sochge= witter bie Winterfturme und Schneegeftober feines Baterlandes in Gebanten maren, fo bracht' es ibn außer Raffung, ale er borte, es gebe in Griechenland teine Rathhaufer. Er ließ fich biefe fcbred: liche Rachricht brei, vier Mal wieberholen, und enb= lich fagte er fleinlaut: Go muß benn gugemartet merben, bis es melde gibt.

Damit hatte man ichließen können, allein jest begann ber Doctor, oft von herrn 3opfelmaier erganzt, eine Erörterung über bie geringe wiffenschaftliche Bilbung bes größten Theils ber Pappabes und wies so auch in ihnen ein unübersteigliches hinberniß ber gegenwartigen Aussuhrung bes Planes nach. Dann aber warf er sich mit aller Schärse seines fritischen Berstandes auf das Kapitel von der Gensdarmerie, in welchem herr Fasel sich er Bloße neuerdings badurch gab, daß er vorschlug, man solle auch die Gensbarmerie zu den Leseübungen anhalten, ohne sie jedoch von der Psicht zur Aufrechthaltung der Ordnung freizusprechen.

Schonen Gie, Berr Fafel, bas Unfeben ber be: maffneten Macht, fprach alfo ber Doctor. Gie merben in Ihrer Staatsweisheit wiffen, bag ein Gensbarme nicht zweierlei Dinge auf einmal thun fann. Gin Gensbarme barf jum Beifpiel, an einem Zage bes Bolfsjubels, mo er bie Aufrechthaltung ber Drb: nung über fich bat, nicht mitaufgeregt fein, nicht mitjubiliren, ben Begeifterten nicht mitfvielen -Bie laderlich und ftrafbar zugleich mare es, wenn er gur Beglaubigung bes innern Enthufigemus feis nen Ifchato in die Sohe werfen murbe, wie Unbere ihre Bute, ober wenn er fich verleiten ließe, auf feinem Poften ftebend in ber Freude feines Bergens eigens und fur fich ein patriotisches Lied anguftim: men! Betrachten Gie ihn in ber Rirche, wenn er bei hoben Teftlichkeiten im Dienfte ift. Er wird nicht beliebig an bie Bruft flopfen, wie andere Glaubige, wenn fie bie Berknirfdung übermannt; er wird nicht in bie Rnie finten, wenn bas Berg au voll, au fcmer wirb. Rein! er muß bafteben ungerührt und unerfcutterlich. Dies tommt baber, Berr Kafel, weil er einen abstracten Begriff reprafentirt, bie offentliche Ordnung namlich, und weil biefe Reprafentation burch Beimifdung rein menfch= licher Unwandlungen nur aufs Empfindlichfte leiben mußte. Dies baben Gie überfeben, Berr Rafel! Bie tann fein Unfeben fortbesteben, wenn er ba mitten unter Jung und Alt, unter Rinbern und Beibern als Schulfnabe fauern muß, benn in Griechenland - mas Gie auch nicht berudfichtigt haben - gibt es feine Schulbanfe, wenn er ba mit ben Unbern lautiren foll, wie bie Unbern feine Schniber macht und bon Allen ausgelacht wirb? Wie wird es fich bann ausnehmen, wenn ber uniformirte Schulfnabe ploglich auffpringt, um einem Entfliehenben nachzusegen? Beantworten Gie biefe Ginmurfe, Berr Rafel!

Diefer entgegnete: So mußte man benn gleichwohl die Gensbarmerie dispenfiren, und fie an die Thure stellen. Darauf ging auch ber erste Entwurf hinaus.

Sie follen alfo nicht lefen lernen? fragte ber Doctor ftrenge — bas ift eine neue Ungereimtheit.

Barum gerade biese gemeinnuhigiste Menschenklaffe von bem Elementarunterrichte ausschließen, ber allen - übrigen bargeboten wird? Das konnen Sie nicht verantworten, herr Fasel! Gestehen Sie, baß bies fer Punkt burchaus eine burchbachtere Auffassung erheischt.

Co ging es fort. Gin Balten bes iconen Gebaubes nach bem anbern murbe eingeriffen, unb Berr Kafel von ben froblodenben Giegern endlich aus feinen letten Schangen gefchlagen. Der unter: liegenbe Feind murbe immer nachgiebiger; er opferte Mues auf, Mues, tonnte es aber um fo eber thun, als wirklich gegen bas Enbe ju fein einziger brauchbarer gappen von bem gerfesten Projecte mehr vorhanden mar, und als ber Doctor gulett bie Debatte mit ben Borten refumirte: Bas bleibt nun ubrig? Richts! mar ber Staatsmann fo gebemus thigt, bag er mit gebeugtem Saupte feufate: 3ch will die Cache noch einmal überbenten, und babei blidte er mit Wehmuth auf ben Doctor, wie ein armer Rellah auf bas Rilpferb, bas fein Reisfelb zerftampft bat.

herr Schlafmutius hatte bei biefen Berhanblungen keine ganz unwesentliche Rolle gespielt. Schon während bes Bortrags hatte er burch bedeutungsvolle Mienen und verschiedene kleine munbliche Eins

ichiebfel zu perfteben gegeben, bag er mit herrn Rafel pollfommen einverftanben fei. Beim großen Sturme, ber am Schlug ber Rebe ausbrach, mar feine Theilnahme, wie fcon oben bemertt, wieber nicht zu verkennen. Er fcbien auch ba noch feine Stimme Beren Safel ju geben, obgleich nicht beut= lich zu vernehmen mar, mas er eigentlich fprach; spåter aber verftummte er mehr und mehr, und als ber Doctor und fein eigener Reifegefahrte bas gange mit foviel Buverficht angefunbigte Guftem grimmiger und grimmiger gertraten, ba beobachtete er gulet ein tiefes Schweigen, fo tief, bag man nie hatte glauben follen, er habe je feine Sand im Spiele gehabt. Dafur bestrafte ihn ein vorwurfs= voller Blid feines verlaffenen Bunbesgenoffen -Schlafmutius gudte bie Achfel und gab ihn weiter an herrn Bopfelmaier. Der fchien fich aber Richts baraus zu machen, obgleich biefe leife Uhndung mohl= verbient mar, benn hatte er, fatt fich mit bem Doctor ju coalifiren, an feinem Reifegefahrten feftgehalten, hatte er fich mit feinem gefunden Berftanbe barauf geworfen, bie guten Geiten bes Dla= nes hervorzuheben, ftatt mit etelhafter Emfigfeit alles Raule und Burmftichige baran beraustehren ju helfen, mit einem Borte, batte er bas Gewicht feiner Perfonlichkeit in bie entgegengefette Bag=

schale geworfen, bie ganze Debatte mußte eine ans bere Wendung genommen haben.

Indessen — sie war vorüber. Einige peinliche Minuten solgten. Der Sturm hatte sich gelegt, aber die See ging noch hoch. Der stolze Dreimasster und feine hulfreiche Schaluppe lagen triumphirend vor Anker in dem Hafen ihred Siegs, die beiden Wrake sluteten weit draussen auf hohem Meer. Man trank, Ieder für sich. herr Ihre Berr Botter sich eine Gigarre an — herr Kafel blätterte schweigsam in feiner Wrieftasche, die diese Ausgenommen hatte. herr Schalmating besichtigte seine Stiefel, die bald einer Ausbesserung zu bedürfen schienen. Keiner forach etwas.

Unter guten Menschen, wie sie Alle waren, konnte aber bieser Zustand nicht lange dauern. Bald mußte er den überwindern so lästig werden, als den Geschlagenen, und ich glaube den erstern wurde eine Stimme vernehmlich, die sie im Gemegel überhort hatten, und die ihnen zuslüsterte, bach es umnöthig gewesen, den Gegenpart so graufam zu behanden. Beim Doctor mochte sie tauter sprechen, als bei seinem Berbündeten, und es mag

wohl gewesen fein, um fie zu übertauben, als er endlich rafch herausfuhr:

Nun, was ist's benn jeht? Ein lebhaftes Gesprach beim Weine, das war's doch, was wir vorshatten. Herr Zöpfelmaier, Sie haben das Wort! Sie haben zuleht gesprochen und wollten uns eigentlich Ihre Ansichten über Griechenland mitztheilen.

Sa, bas wollte ich eigentlich, aber wo bin ich fteben geblieben?

Wenn mir recht ift — bei ber Unwiffenheit, antwortete ber Doctor.

herr Fafel zudte zusammen, als er ben un: gludfeligen Gegenstand noch einmal berühren horte.

Richtig ja! Die Unwissenheit ist aber noch lange nicht der letze Fehler, denn sie sind auch schwuzig. Wissen Sie die Geschücke von den alten Eisenfressen? Wie diese noch da oben den dekannten Krieg mit den Türken sichren, da nahmen sie alle Jahre einmal Urlaub auf acht Tage und gingen nach Hause, um ein frisches Hemd anzuziehen. Was dei mir alle acht Tage geschieht, das thut so einer des Jahres einmal. Da treffen Sie aus Gewohnheiten, herr Fasel, die Ihnen gar seltsam vors tommen werden. Die Messer puben sie auch nicht,

wie wir, nicht in warmem Wasser, in einem Spulkessel, sondern wenn sie gegessen haben, nimmt sie
der Bediente hinaus, zieht sie durchs Maul und
wischt sie ab. Das ist Alles! Und dann das Ungeziefer, dis Einer das gewöhnt! sind schon ganz andere Arten, als bei uns. Lassen Sie sich nur einmal von einem Scorpion beißen, herr Fasel! Und dann ist das Araurigste, daß die Griechen gar so sehr aus Geld versessen sie Griechen gar Athen in der hermesstraße auf und ab, Abends, wenn sie voll Leute ist, da hören Sie Nichts als: pente, deka, ikosi, hekato, Drachmes, Aullira, Nichts als Geld, Jahlen und Einnehmen; gar keinen andern vernünstigen Discurs!

Sollte das nicht vielleicht baher kommen, bag wir bas Übrige nicht verstanden haben? bemerkte herr Schlasmutius in ebler Unparteilichkeit.

Mein Gott, mas werben Sie benn viel Anbers zu reben wiffen? Sie haben ja keine Bilbung. Alles geht auf ben Prosit, und babei sind sie so schlau! Ah! Ah! Einen Griechen konnen Sie unsmöglich anführen, herr Fasel!

Schließen Sie Ihr Gunbenregister, herr Bopfelmaier, fagte ba ber Doctor, Sie kommen fonst in bie Augenden hinein.

Diefer Ginwurf gab auch herrn Fafel wieber

Muth, feine Stimme zu erheben. Er mochte ihn wohl als ein Zeichen einer Spaltung im feinblichen Lager betrachten und ben Augenblick für gunftig halten, um angesichts besselben eine Bewegung zu machen, die, wenn sie auch nicht von einer ber zerfallenen Parteien unterstüht werben wurde, doch ungestraft vor sich gehen konnte.

Nach ber Weltgeschichte zu schließen, sagte er also, sollte man die Griechen fur eine ganz aufgeweckte Nation halten. Sie haben schon — vor Shristi Geburt! einen Aristoteles gehabt, ber aller-lei Schriften herausgab, die noch jett hin und wieder eitrit werben. Auch ihre Poeten haben nicht schlecht gedichtet, wie man auß den übersehungen sehen kann, wenn Sie vielleicht eine gelesen haben. In der Nathematik und im Maschinenbau waren sie ebenfalls nicht zurück; sie hatten einen gewissen Inchten auf geniffen Ingenieur, Archimedes mit Namen, von welchem man sagt, er sei damit umgegangen, die Welt zu bewegen —

Soll wohl heißen: die Erbe — Herr Fasfel? bemerkte ber Doctor in einer Weise, die gerade nicht ermuthigend war. Dabei forderte er aber auch, daß ihm der König hiero, dem er ben Antrag machte, eine Stelle außerhalb der Erbe gebe — das mussen Sie nicht vergess

fen, herr Fafel, wenn die Sache einen Ginn has ben foll.

Das scheint mir auch so ein Betrüger gewesen zu sein, der Archimebes, sagte herr Jöhrselmaier. Der hatte sich gewiß recht viel zahlen lassen siem Maschinerie und andere Hokuspokus, und wenn ihm dann der König eine Anstellung außerhalb der Welt gegeben hatte, so were er mit seinem Gelde über die Grenze und hatte die Welt stehen lassen.

Sie hatten boch auch einige ehrliche Leute, fuhr herr Fafel vorsichtig fort. In dieser Beziehung lobt man namentlich ben Aristibes, ber einmal seinen eigenen Namen auf einen Scherben schrieb — als er zur Gemeinde hinausballotirt werben sollte.

Der wird auch icon gemerkt haben, bag es auf Einen Scherben nicht mehr ankommt, fagte herr Bopfelmaier.

Dann waren bie Griechen auch ziemlich weit in ber Industrie; sie haben gar schone Gewebe und Teppiche verfertigt. Und die sogenannte Aunst war im größten Flor. So habe ich mir zum Beipfiel in der Glyptothet in Munchen verschieben keinerne Sachen zeigen lassen, Statuen und berzgleichen Arbeiten, die ganz allein von alten Griezchen und recht brav gemacht waren.

26, mein Gott, wer weiß, wer ihnen bagu ge-

holfen hat, sagte herr Idpfelmaier wegwersend. Übrigens die alten Griechen sind mir immer noch lieber; damals hatte es mir wahrscheinlich auch besester gefallen, war' vielleicht auch etwas Gescheibteres worden, wenn ich herein gekommen ware, als jeht. Was konnte man benn da Alles werben?

Die Staatskalender find verloren gegangen, erwiederte der Doctor lachelnd; wir wiffen nur noch Einzelnes. In Uthen jum Beispiel waren die Gewaltigften die Bolkeredner.

So! Da ware ich bann jum Beispiel nach Athen gegangen und ein Bolkbrebner geworben; ich wollte ihnen schon zugerebet haben, ben Dummtopfen!

Sa, das waren bebeutende Charaftere, entgegnete der Doctor. Da durfen sich die Regentschaftsfecretaire nicht hinstellen; die Staatsprocuratoren am Cassationsbose schlagen noch eher ein. Man muß übrigens die Onyr gesehen haben. Auf einer Seite lag die Akropolis und die Stadt mit Tempeln und Palassen, auf der andern der Pirkeus, voll von athenienssischen Gallionen; in der Mitte stand der Redner, auf einem viereschigen Tritte, der aus dem Kelsen gehauen und noch zu sehen ist, und deutete, während er das Bolk haranguirte, bald auf die Stadt, bald auf den Hafen — das mußte einen

verfluchten Einbrud machen - Gie fennen bie Stelle, Berr Bopfelmaier?

Bin nie hingekommen, erwieberte Diefer.

Pfui der Schande! herr Johrselmaier, Sie waren nie auf der Pnyr? Geben Sie noch einmal zurud, Unglucklicher! suchen Sie den Plat auf, stellen Sie sich auf die Rednerbuhne und declamiren Sie etwas, damit Sie zu hause boch sagen können: Auch ich habe von der Pnyr herab gesprochen!

Ei mas! Berr Doctor! ich habe icon an gang anbern Orten gesprochen, und mas miffen bie in It \*\* von ber Pnyr! Übrigens habe ich mir nie viel aus biefen Raritaten gemacht in Uthen, und amar aus auten Grunben. Die Gelehrten finb namlich baruber einig, bag bie neue Stadt von ber alten gang unterminirt ift - bas fommt baber. weil die faulen Leute in ihrer Unreinlichkeit fich ben Gaffentoth über ben Ropf machfen liegen und gulett fich nicht mehr anbers zu helfen wußten, als ben neuen Boben mieber einzutreten und eine frifche Stadt barauf ju bauen. Der Plan von bem alten Uthen ift aber verloren gegangen, und wenn jest noch hier und ba ein Studchen bavon, wie aus einem Rellerloche, in bie neue Stabt berauf: Schaut, fo weiß tein Mensch, mas es ift. Ja, wenn

es Einem bestimmt gesagt werden könnte: das ist das Rathhaus, das ist ein Trumm von der Regierung, das ist das Zeughaus und so weiter, so würde man eher einen Gesallen daran haben. Aber so weiß man nie, wo man hintritt und was man angastr. Im Gegentheile die Leute machen Einen noch confus, weil der Eine so, der Andere anders sagt. Ich vielleicht oft an der Pnyr vordei gesommen und habe mit Fleiß nicht Acht gegeben; dem wenn ich dei dem wierestigen Rednerstande da gestragt hatte: was ist das? so hatte mir der Eine vielleicht geantwortet: eine Rednerbühne, und der Andere: — eine Fleischank.

Bei biefem Schlusse verbreitete sich ein frehliches Lächeln über die Gesellschaft. Der Doctor lobte ben Gegner der Alterthumer wegen der wohlgelungenen Schuckrebe seiner Ansichten. Auch wurden zu seinen Ehren die Glaser angestoßen und ein allgemeiner Umtrunk gehalten. Übrigens mag hiebei bemerkt werden, daß herr Zöpfelmaier den Doctor disher schon gar manchmal mit Zutrinken beehrt, letzterer auch gelegentlich einzeln genippt hatte und so zu thun fortsubr. Wir machen hierauf besonders ausmerksam, weil für Den, der das eben Gesagte in Gedanken behält, manches Spatere sein Auffallendes verlieren wird.

Herr Fafel notirte jum ersten Male seit bem großen Sturme wieber etwas in seine Brieftasche, wahrscheinlich ben Entwurf zu einer Berordnung, bie Wiederaufsindung des alten Stadtplans betresend. Der Doctor aber konnte sich trod des Lobes, das er der Apologie seines Freundes gespendet hatte, nicht enthalten, diesem zu rathen, er moge diese Ansichten selbst für kunftig doch lieder aufgeben, als zu vertheidigen suchen, denn man konne nicht wissen, ob sie überall so gute Aufnahme und Auslegung sinden wurden, wie in unserm gemuthlichen Kreise.

Ich fag's, wie's ift, entgegnete hierauf ber Gewarnte mit Festigkeit, hort's; wer mag! Ich wollte noch von ben Ruinen Nichts sagen, wenn bas Land nur selbst zum Ansehen ware. Aber ich will's ihnen schon bermalen nacheinanber, wenn ich binauskomme. Wenn mich ba Einer fragte: Wie seben bieses Griechenland aus? so sage ich: Felsen und wieder Felsen, alle himmelaboch übereinanber, ohne Baum und Strauch, ohne Laub und Gras, ohne Wassen — kein Bach, kein Hus, kein Dorf — keine Menschen und kein Rieß, kein Sach, kein Borf — keine Menschen und kein Nieß — das ist Griechenland.

Run, entgegnete ber Doctor lachend, Gie brauschen Glud, wenn Gie mit biefen Ausspruchen in

Ihren Cercles burchkommen wollen. Man weiß bei uns zu gut, baß bas Land im Guben liegt, und ber Guben ift nun einmal renommirt wegen feiner Reize. Die Damen haben Sie alle gegen sich; die wollen enthusiasmirt fein.

Ach was Damen! geb' mich nicht ab bamit. Ich glaube, die gange Geschichte geht die Weibsbilder Nichts an. Aurz und gut — jest reut's mich nicht, weil's vorbei ist; aber hatte ich gewußt, wie's aussieht, ich ware gewiß zu hause geblieben.

Wenn man Sie so bort, wird man immer bez gieriger, zu erfahren, wie Sie benn wohl bazu kamen, in Griechenland aufzutreten.

Ja, bas ift eine lange Geschichte.

Die muffen wir horen; bas verspricht interessant zu werben; bie herren find wohl auch meiner Deinung? heraus bamit!

Nachbem noch jeder von ben Übrigen ber Aufforderung bes Doctors etwas Ermunterndes hingugesugt hatte, begann herr Zopfelmaier also:

Mein Gott! ich bin auf meinem Landgericht und dent an Nichts. 'S ift Winter und die Herrschaften von Munchen kommen zur Jagd. Um Kathrein werbe ich zu einem großen Treibjagen eingeladen, nehme meine Jagbflinte, ziehe meine graue Joppe an mit ben grunen Mufichlagen, ftede Dul= ver und Blei in ben Gad und gehe mit meinem Kelbmann hinaus burch ben Markt. Alles gieht ben but berunter, wie fie mich fo geben feben; ich naturlich auch - febr freundlich, geb' mitten burch. Da habe ich oft bie Leute fagen boren: Schaut nur grab', wie fich ber Berr fo leicht aufbeitert. Benn man ibn fo gar ftreng in ber Ranglei figen fieht, follte man nicht glauben, bag er fo lieb fein tann. Run weiter! Schiegen mar bon jeber meine Freude; befannt mar ich als guter Schut', und fo merbe ich nicht weit vom gnabigen herrn geftellt und fchieße im erften Bogen gleich einen Rebbod. Das hat bem Berrn Baron gefallen, und wie wir Schuten bann auf einem freien Balb: plat jufammenkommen, geht er auf mich ju, faat: Berr Bopfelmaier, auf ein Bort, und nimmt mich bei Geite. 3d giebe meinen but herunter, er -Geben's auf, fagt er und biscurrirt fo ein wenig bin und her über ben Rebbod. Auf einmal ichaut er mich groß an und gulett fagt er: Dein, mas thun Sie ba beraugen, Sie maren ber Mann fur Griechenland!

Ich — verblufft wie ich bin, stell' mich ganz erstaunt, sag' gar Nichts, und so fangt er wieber an: Sa, herr Ihpfelmaier, folche Leute braucht man bort; Sie konnen Ihr Glud machen. Unterbeffen kommt mir bie Sprache wieder, und so sag' ich: herr Baron haben bie Welt gesehen und wissen, wie's drauf zugeht; wenn herrn Baron bekannt ist, daß so eine Person, wie die meinige, nach Griechensand hineinpast — ja, ja — und so weiter — So hab' ich gesprochen! Nu gut, sagt der Baron und schüttelt mir die Hand — Sie machen Ihr Glud darin. Wir wollen schon noch näher über die Sache reben.

Bir tommen wieber auf ben Plat gurud, mo bie anbern Schuten fteben. Da hatten Gie feben follen, wie bie gefchaut haben. Sm, fagt ber Gine, was hat jest ber Berr Baron mit bem Bopfel= maier ju reben gehabt? Gi, fagt ber Unbere, mas muß jest ber Bopfelmaier mit bem herrn Baron gesprochen haben? Rurg und gut - 3ch verfinte in lauter Gebanten, und vor lauter Stubiren habe ich ben gangen Tag fein Stud mehr getroffen - fo ein narrifcher Rerl war ich. - Bie ich nach Saufe tomme, giebe ich meine Stiefel aus und bente mir: Mein, follft boch nachschauen, was es mit bem Griechenland fur eine Befchaffen= beit bat, benn vom Gymnaffum ber fonnte ich mich trot aller Dube auf Nichts mehr befinnen. Such' unter meinen alten Schulbuchern nach. ob

Geographie ober wie bas Buch heifit. Da lefe ich nun icon ruhig brin herum und ba ftoffen mir bie prachtigften Gachen auf - Tempel, Theater, Bas ber, Rennbahnen - fo bag ich mich orbentlich barauf freute. 3ch habe nicht baran gebacht, bag bas Alles ichon wieber eingefallen ift \*). Alfo weiter! Der Baron reift ab. und ich bleibe bei meinem Gefchafte und mache fo langfam fort. Muf einmal - hab' fcon gemeint, es mar' Alles vergeffen auf einmal bringt ber Brieftrager einen Brief aufgeriffen - hineingeschaut - vom Berrn Baron. herr Bopfelmaier - heift's ba - Sochwohl= geboren Berr Bopfelmaier mit meinem gangen Titel - bie hohe Regentschaft hat bie - Ehre gehabt - Gie in ihre Dienste ju nehmen, und werben alfo funftig bie - Gnabe haben, in Nauplia gu erscheinen - und Dero hochwichtige - Geschafte et caetera angutreten. Genau weiß ich's nicht mehr, aber fo ungefahr bat's geheißen. Best mar's alfo richtig - Muf einmal ift mir anbers worben. Mein, bent' ich mir, wie magft jest fo in ein frem= bes Land hinein rennen, unter frembe Leute und

<sup>\*)</sup> herrn Pouzoulat, ber mit Michaub reifte, ging es ebenso. Correspondance d'Orient I. p. 104.

frembe Sprache? mas helfen Dir alle Tempel, Das lafte und bie Geschichten, wenn Du nicht einmal fragen tannft, wie fie beifen. Und bann, wie fieht's aus mit bem Lebensunterhalte? Sat ber Griech' fein orbentliches Getrant? Beif ber Grieche feine Speifen geniegbar jugubereiten? Da fonnte Niemand eine Antwort geben. Da habe ich mir halt wieber gebacht, ber Berr Baron wird Dich nicht in ein gand empfohlen haben, wo's nichts Dr= bentliches zu effen und zu trinfen gibt. Und auf ber anbern Geite habe ich mir wieber recht icone Ibeen von bem Griechenlande gemacht - wegen ber Jagb namlich. Ich habe gemeint, weil es boch fo weit auf bie beigen ganber jugeht, fo mußt' es bamit gang herrlich ausfehen. Da hab' ich mich fcon gefreut, mas ich fur fcone Papageien fcie-Ben wurde - hatt' fie alle ausftopfen laffen und ber Munchner Afabemie verehrt - und hab' gu mir felber gefagt: wenn Dir guweilen bas Effen nicht ichmedt, Bopfelmaier, mußt halt gur Entichas bigung aufs Clephantenpurfchen geben. Run, wie ich bereingekommen bin, ba war's freilich mit all bem Nichts, wiffen's ja felber! Raum habe ich ben Rug an's Land gefest -

Aber bie Reife! erzählen Gie uns gar Nichts von ber Reife? unterbrach ber Doctor.

Sa fo, bie Reife! fprach Berr Bopfelmaier, ben Raben wieber aufnehmenb, bas ift gleich bei einan= ber. Da fahrt einmal um Mittag berum ein fdwerer Poftwagen jum Genblingerthor binaus, und ba bin ich brinn gefeffen. 'S mar gum erften Male in meinem Leben, bag ich in einem folchen Raften fibe. Dun will ich Ihnen gleich fagen, baß es fur einen gaien eine eigene Sache ift, mit bem Postwagen zu fahren. Bei Tage, ba lag' ich mir's noch gefallen, - aber in ber finftern Racht fo babin gu rollen, mutterfeelen allein ober mit lauter fremben Leuten, bas fommt Ginem icon ein wenig unge= ichmad por. - Und bann, wenn man einschlafen will, ober gar, wenn man eingeschlafen ift und fo halb wieber aufwacht, und mit bem Ropf an ber Band bin nach bem Ropffiffen fucht, und in einen Rapusinerbart bineinfallt, ober wenn man bie guße ausstreden will, und auf einmal fchreien bort: o Jerum, mein Unterrod - und gefchimpft wirb, wie Beibes mir paffirte, ober wenn man fo unter Tags burch lauter Deutschland bingefahren ift, mo fie jebes Bortden verfteben, bas Ginem von ber Bunge lauft, und man fcbreit nun bei ber Racht binaus gang beutlich und verftanblich, bag es jebes Rind begreifen tonnte, fie follen ein Glas Bein ober um einen Rreuger Brot bergeben, und

Und die schönen Gegenden, die Sie durchreisten? Ja, was die Gegenden betrifft, so will ich Ihenen was sagen, herr Doctor! Wenn man weiß, daß man nicht bableibt, so haben sie eigentlich praktisch genommen gar kein Interesse. Teht, so lange wir in Baiern waren, habe ich sie alle angeschanzweil ich mir immer habe benken mussen: wie leicht ist möglich, daß du daherum einmal Ussesso wirst. Aber wie wir einmal burchs Tyvol gesahren sind, da habe ich's schon nachgegeben, benn's Tyvol kriegen wir boch nimmer.

So scheinen Sie eigentlich an ber Reise wenig Bergnügen gehabt zu haben?

Bu viel nicht, bas ift mahr - aber bin und

wieber fommt boch mas Ergosliches vor. Bum Bei= fpiel bie Eproler Mabchen, bas find faubre Dinger; bie rothen Beibebilberftrumpfe haben mir auch gefallen. Dann lauft zuweilen ein Bilbpret über ben Beg, ober man bort Dufif in einem Birthshaus, wenn man vorbeifahrt - aber einen Sauptfpaß hab' ich in Dings ba gehabt - in Berona - in ber Arena namlich, wie fie bas große alte Bebaube nennen. Ift Schabe, bag man's ju gar Nichts brauchen fann, bas fcone Gebaube! Da fet' ich mich bin. mabrent bie Unbern alle herumlaufen, Staffel auf, Staffel ab, und mahrend es mir febr warm war, fo bag ich bas Berumrennen fur uber= fluffig hielt. Run weiß ich nicht, ob Gie beobach: tet haben, wenn man fo rubig in ber Arena fitt, fo tommen awischen ben Quaberfteinen lauter Gibech: fen beraus - guerft gebn, bann gmangig, bann bunbert und gulett noch mehr. Da bent' ich mir: 3ft fcon recht, und gebe ein wenig weg und fuche mir fleine Steine gufammen, von verschiebener Große, und wie ich fo etliche Dutend beifammen habe, fo begebe ich mich wieber an meinen Plat, lege bie Steine gang fill binter mich bin, bag bie Gibechfen Nichts merten, und ftelle mich auf ben Unftanb. Co lange ich nun ba fo in ber Mahe herumtappte, mar bas Wilb etwas fcheu geworben, aber faum fige ich

wieber auf meinem Aleck - fct, fct - ba ift fcon wieber eine. 3ch fcbieg' - fnad - ber Ropf auseinander, bie Gibechfe breht fich um, ftredt bie Biere gegen ben Simmel, webelt noch ein wenig mit bem Schweife und frepirt nach und nach. Aber bas Ding ging lange nicht fo langfam, als ich's ba ergable. Bevor bie erfte verenbet hatte, maren fcon gebn andere getroffen - faum ftedt eine ben Schas bel 'raus, fo bat fie auch ichon ihren Schuß barauf. Dich bat's gerabe gemahnt, als wenn ich ein por= nehmer herr auf einer Sofjagb mare und hatte meinen Buchfenfpanner hinter mir, und burfte Nichts als ichiefen auf lauter Safen und Ruchfe und Rehbode. Die Beronefer haben in ihrem Leben nie auf einmal fo viel Eibechfen verloren. Dogen Sie's glauben ober nicht, aber wie ich meine Jagb ein= ftellte, maren ein halb Sunbert maustobt auf bem Plate. Ja, wenn bas ein Treibjagen und bie Gi= bechfen lauter jagbbares Bilb gemefen maren, ba batte ich fo einen von unfern Berrn Jagbbefigern feben mogen, mas ber fur eine Freube gehabt hatte - bas hatte etwas getragen! Uch, mein Gott, wir hatten noch mehr gefriegt, wenn wir unfer mehrere Schuben gewesen maren.

Ru, bas ift ja eine recht schone Geschichte. Wie's eben ift. Man muß sich zuweilen felbft

einen Spaß machen, fonst wird's Ginem langweilig. Jest ift's aus.

Mber Benedig, herr Bopfelmaier! Benebig!

Benedig? Da habe ich mich in bem elenden Gassemwerk unter Lags so oft verirrt, daß ich froh war, wie's Nacht wurde. Und flinken thut's auch.

Aber bas Deer, herr Bopfelmaier?

Ja, bas Meer — ba haben sie auch so ein Befen baraus gemacht. — Bahr ist's freilich, baß man nicht leicht sonst wo so viel Basser beisammen sieht, aber —

Mber ?

Ich weiß nicht, ich meine, für die Landwirthsschaft ware es boch besser, wenn das schöne Wiesen und Felder waren. Da hatten viele taussend Bauernhöse Platz! und das könnte einen Wohlstand geben! Das ware ein Land! — Alles topseben.

herr Fafel notirte und fprach, uber feiner Brieftafche liegend: Etwas Meer mußte man fich aber boch vorbehalten, jur Betreibung ber Schiffahrt namlich.

Seien Sie unbeforgt, herr Fafel, fagte ber Doctor lachend, es wird uns mahricheinlich Alles bleiben.

Freilich, im Ernfte fann wohl niemanb baran

benken, ben Status quo andern zu wollen; allein eine interessante nationalokonomische Frage mochte es sein, welche Bortheile aus einer Trodenlegung bes Meeres für die Menscheit hervorgehen würden. Ich notire mir soeben das Problem, um es als eine Preisfrage geben zu können.

Denten Sie baran auch schon? fragte ber Doctor.

Sa, entgegnete mit Zuversicht herr Fasel, ich umfasse eigentlich bereits Alles. Ginem Staatsmanne barf Nichts entgehen.

Sehr mahr! fagte ber Doctor, aber über biefer Anmerkung haben wir nun wieber ben Tert vergeffen. herr Bopfelmaier, fahren Sie fort in Ihrer Reise.

Das Meer haben wir ja schon gehabt. Was soll benn noch weiter kommen? In Nauplia wurden wir ausgeschifft, und so war ich benn ba, um selbst zu sehen, baß es Nichts ist und Nichts wird.

Das heißt, fügte herr Fafel schnell hinzu, wenn nicht mehr Rudficht auf die Beltgeschichte genommen wird.

Sa, ja, die Beltgeschichte! versete Bopfelmaier verächtlich. Ich mußte, mas hilft — aber bas fallt euch herren nicht ein. Ich bin freilich fein Staatsmann, aber wenn man bas Ding so zwei, brei Jahre vor Augen hat und alle Tage sieht, warum es nicht geht, sollen Einem ba nicht zulest wiber Willen Gebanken kommen?

herr Bopfelmaier! fagte ber Doctor rafch, bie muffen wir boren. Sie find als ebemaliger griechischer Beamter ichulbig, diefelben herrn Kafel mitgutheilen. Das ift gleich wieber etwas, was er als Correctiv fur feine Stubien benugen kann, ber herr Kafel.

herr Fafel wollte Einiges erwiedern, allein er hatte keine Antwort fertig. Darüber ergriff herr Sopfelmaier das Wort und fprach: Mußt' mich wundern, wenn meine Ansichten gerade nach seinem Ropfe waren. Aber es darf sie auch horen, wer mag, und ich will gleich heraus damit. Worher muß ich aber noch eine Pfeise stopfen.

Es trat eine Paufe ein.

## XV. Das Banket in Korinth.

3.

Die eingesessen Matragen wurden ausgelockert und neu durecht gerichtet, die Weinstasschen weggestellt und der Punsch ausgetragen. Der Unstich war getrunken; herr Bopfelmaier hatte seinen holdtopf gestopft und angeraucht, und begann du sprechen:

Wenn man, meine Herren, die griechischen Umstände von Grund aus betrachtet, so sindet man das tibel darin, daß die Herren, die nach einander hereingekommen sind, ganz verschiedene Ansichten mit gebracht haben. Daß man allertie neue Sachen einsuhren müßte, darüber waren sie im Reinen, aber über das Muster fonnten sie nicht einig werden. Der Eine schaute nach Frankreich, richtete seine Sa: chen französsisch ein, der Andere hatte das alte Griedenland vor Mugen und brachte altgriechifche Do: marchien baber, ber Dritte wollte wieber mas Unbe: res, und nur bin und wieber fam etwas Baierifches jum Borichein. Das war ein großer Rebler! benn am Enbe, meine Berren, ift boch Jeber mit ben Ginrichtungen am beften befannt, bie er gu Saufe bat. Bir, Regenten und Regenfchaftsfecretaire finb in Baiern zu Saufe, alfo tennen wir am beften bie baierischen Ginrichtungen. Weil wir aber biefe am beften tennen, fo hatten wir auch biefe berüber: nehmen follen, und bann maren wir gewiß am menigften irr gegangen. Bum Beifpiel: ju mas brauden wir bie alten Tanbeleien ba, Attifa, gafonien und fo weiter. Warum theilt man benn bas ganb: den nicht nach Rreifen, wie bei une, und gibt ih: nen bie Ramen von ben Fluffen? Baren ja Bach: lein genug bagemefen, um bie Rreife banach gu benennen. Go hatten wir einen Cephiffostreis, einen Gurotasfreiß -

Die jeht angenommenen Namen find aber in ber Weltgeschichte sehr berühmt, unterbrach herr Fasel.

O Jesus! In welchem Lande schaut man benn auf die Weltgeschichte? Rach ben Flussen muß eingetheilt werben, da kommen die Leute am besten untereinander; und das gibt allein ben rechten Misch maich. Rerner batte man bie Rreife wieber in Landgerichte eingetheilt, und biefen bie Ramen ge= geben von bem Landgerichtsfig. Alfo tonigliches Landgericht Athen - fonigliches Landgericht Korinth, bas mare ja prachtig geffanben! Dann hatte man fcnell eine Inftruction fur bie Berwaltung machen laffen, einen Auszug aus ber Gerichtsorbnung bagu und bie nothwendiaften Varagraphen aus bem Strafgefebbuche. Im Criminale hatte man fich überhaupt gang turg faffen burfen; auf ben Diebstahl einige funfundamangig ad posteriora und bie Rauber ge= bangt, bas hatte Niemand verbroffen. Und fo bat= ten wir alfo ben gangen Unterricht in Abminiftration, in ber Civil- und Criminaljuftig bruden laffen und vertheilt; hatten ben Leuten gefagt: jest habt ihr vier Bochen, jest ftubirt; hatten fie bereinberufen, einen Staatsconcurs abgehalten und alle Befahigten mit gleichen Roden wieber binausgefchickt - ben Beften aufe befte ganbgericht. - Go mare Alles verforgt gemefen, und fo hatte Jeber gemußt. woran er ift. Dann hatte man nach und nach auch bie übrigen Berordnungen und Gefebe bereingebracht über Gemeinbewefen, Armenmefen, Gewerbemefen, Conscription und mas fich Alles gehort. - Alles nach einem Borbild, bamit Riemand irre wirb. Da war's auch bei ber Regentschaft einfacher gewefen, und ich batte auch meinen Renner leichter geführt — benn ich bin wirklich oft gang verwirrt worben über bie wilbfremben Sachen, die Einem ba in die Hande liefen.

Satte man bas nur bei Beiten eingefeben! fubr ber Rebner fort. Barum bie alteren Berren nicht barauf gekommen find, will ich nicht fragen, und unfere jungen Leute vom Civil, bie waren alle oben binaus. Saben ba gleich recht bereitwillig griechifch gelernt, als wenn bie Griechen nicht ebenfo gut beutsch lernen fonnten, und ftatt auf bem Beg gu bleiben, ben man ihnen ju Saufe gezeigt, find fie gang eigenen Narrheiten nachgelaufen, haben mit "Nationalitat" um fich geworfen, mit "Achtung bes Bolfscharafters" und folden Sachen, Die nicht bie= ber geboren, und wenn einer von uns einfachen Berftanbesmenfchen einen vernunftigen Gebanten batte, fo murbe er uber bie Achfel angeschaut, ober ausgelacht. Ja! bie Berren haben mir Galle gemacht! Und bann biefes übermuthige Leben! In ben angesehenften Saufern haben fie fich vorftellen, jum Mittag = und Abenbeffen, ju allen Ballen ein= laben laffen, haben getratfct und gefcharmengelt, fich proper gefleibet und einen Saufen Gelb ausge= geben. Bulett find fie mir aber auch fo jumiber geworben, bag ich froh gemefen bin, wie ich endlich

noch unter ben Hoffutschern ein paar echte Deutsche aufgefunden habe. Dabei habe ich gespart und gehauft, habe mir den Rock selbst ausgeklopst und mich oft mit Wasser und Wrot beholfen, kurz mir Ause Entbehrungen ausgelegt, damit ich doch dem Lande einen guten Namen mache, damit ich boch dem Lande einen guten Namen mache, damit ich boch dem Lande einen guten Namen mache, damit ich boch dem Lande einen guten Namen mache, damit ich boch dem Lande fortzukommen sein in diesem Griechenzland, sonst hatte der Idopselmaier nicht so und so viel herausgebracht! — —

Obgleich dieser tosende Katarakt von akenden Worten seiner Masse nach über die Saupter einiger meiner besten Freunde in Athen hinschos zie ich daher auch bitte, ihren Mannstheil davon gutigst in Empsang zu nehmen, so fühlte ich mich immers hin berechtigt, einen kleinen, ibeellen Strahl davon auf mich selbst zu beziehen. Ich war indessen auf mich selbst zu beziehen. Ich war indessen das nehmen vom Standpunkte meines Landsmanns aus viel Richtiges sag, gern unberührt vorbeigelassen hatte, ware mir nicht klar gewesen, das der Redner, wie ich ihn kannte, nur eine Undill darin sehen wurde, wenn ich das Tressende seiner Ausfälle gestissentig überhören wollte. Deswegen sprach ich benn auch mit fröhlich beistimmender Miene:

Sa, Gie haben Recht! herr Bopfelmaier! es waren Manche unter uns, bie nie begriffen haben,

um was es sich hier handelt, und die nie klar darüber wurden, was ihre Stellung in diesem Lande, was die Ehre des deutschen Namens sorderte; die alles in ihren Kraften Stehende beigetragen haben, um das Ansehen zu zersidren, das einem an Geistebbildung vorangeschrittenen Bolke von Seite des andern zufallen mußte, das seine Insertiorität willig eingesteht. Denen ware freilich zu wünschen gewesen, sie wären nie dieher gekommen, und sie hätten nie eine Rolle gespielt in einem Lande, auf bessen Dankbarkeit sie so wenig Rechte sich erworben!

Hab's nie gebacht, baß wir innerlich so harmoniren — erwieberte hierauf herr Idpfelmaier etwas überrascht. Ja, wirklich es hatte sich viel machen lassen, wenn wir uns verstanden hatten. Wenn nur ich mit meinen Ideen an ben rechten Mann gesmen werte 'S ift jum Bebauern — nur Eins ist mir abgegangen in biesem Griechensand, und hatte mir bies Eine nicht gesehlt, ich ware einer von ben Ersten geworben.

Und bies Gine? fragte ber Doctor.

Frangofisich batt' ich konnen sollen — barum konnte unser einer nie recht mitreben, weil bie Salfte von ben Akten frangosisch war. Satt' ich's aber gekonnt, herr Doctor! fuhr ber Sprechenbe mit erhohter Stimme fort, batt' ich's gekonnt, so

mar' ich zur hohen Regentschaft gegangen, und wenn ich auf beutsch Nichts ausgerichtet, so hatt' ich's ihnen französisch gesagt, und da hatt's gleich anders gesautet! An! schon als Bube mit sunfzehn Jahren habe ich mir gedacht, französisch ber Schlasmein, ber kann's, fügte er leise gegen mich gewendet und mir ins Ohr sprechend hinzu — der kann's, aber wissen Sie, bei bem sehst's da! — und damit erzhob er den Zeigesinger und tippte auf die Stirne — und das gehört auch dazu.

Alfo jest, herr Doctor, sprach er bann, an ben gehaltenen Bortrag anknupfend, jest habe ich Ihnen meine Meinung gesagt. Ich könnte fie noch viel weiter aussuhren, aber ich benke, Sie haben mich schon verstanden.

Der Doctor murmelte nachlaffig: Ja, ja — und zwar in einem Tone, ber febr verständlich andeutete, bag er nicht befriedigt fei. Derr Zöpfelmaier aber wandte sich an herrn Kasel: haben Sie aufgemerkt, herr Kasel? Sehen Sie, bas ist meines Erachtens die Methode, wie man bem Lande aufhelfen muß, und mit dieser wurden Sie gewiß auch weiter kommen, als mit der Lautirmethode.

Berr Fafel aber hielt nicht fur gut, fich abermals von feinen Gegnern neden ju laffen. Der Bein

und die belebende Rraft bes Gefpraches felbst hatten seine geistigen Arme gestählt, und die Sicherheit, mit welcher er diese Anrede erwiederte, zeigte beutlich, daß er sich start genug fühle, den Rampf mit ben Titanen, die ihm gegenüberstanden, noch einmal zu wagen.

Meine herren! sagte er also, was ich Ihnen vorhin mitgetheilt habe, war nur ein Fragment, bas, wenn auch an und fur sich interessant, boch nur bann verstanden werben kann, wenn das ganze Gerippe aller der umfassenden Anordnungen, die hier zu treffen sind, Ihnen vorliegt.

Das war zu heraussorbernd und stellte in der That ben Bortheil, ben die Berbundeten damals über den vielversprechenden Gegner ersochten hatten, zu sehr in Frage. Deswegen konnte es auch nicht ungerügt bleiben, und der Doctor bligte:

Falich, herr Kafel, falich! wir waren so gut, Ihnen in jedem Sage Ihres Projectes Ungereintsheiten nachzuweisen, wir haben Sie Punkt für Punkt zu bem Geständnisse gezwungen, daß es Richts taugt. Sie selbst haben mit dem Bersprechen geschlossen, es noch einmal überlegen zu wollen, und nun gebenken Sie, uns dies damit vergessen zu machen, daß Sie zu verstehen geben, wir hatten es nicht verstanden?

Mag jugegeben fein, mas ba will, entgegnete Berr Rafel mit unvermindertem Muthe, fo viel ift gewiß, bag bas gange gand mit einem Dete von Berordnungen überfponnen werben muß, und bag man fich bann erft austennt, wenn bas Det fertig ift. Fragen Gie, wen Gie wollen - Griechenland ift ein jungfraulicher Boben fur bie Gefetgebung, und ba muß man ben Samen gleich mit vollen Rauften ausftreuen, fonft gibt's nicht aus. Aber mit ben Ginrichtungen Gines Lanbes, es fei meldes immer, tommen Gie hier nicht burch, Berr Bopfelmaier. Denn, feben Gie, bie Romer veranftalteten einmal eine Gefetgebungscommiffion; biefe Commiffion befchidte fich ihre Mufter aus Griechenland und verfaßte barnach bie gehn Tafeln, welche bann Raifer Juftinian in feinem Corpus Juris fur unfere jebigen Beburfniffe herrichten ließ. Das ift bas gemeine Recht geworben in ber gangen gebilbeten Welt, und fo leben wir in allen civilifirten Staaten unter griechifchen Gefeten. Jett aber handelt fich's barum, ben Gries chen wieber jurudjugeben, mas wir von ihnen genommen haben. Bas pagt aber hieher? Mlles, weil, wie gefagt, Mes von hier ausgegangen ift: Die agrarifchen Gefete ber Romer, ber Schwaben= fpiegel, bie Magna Charta, ber Reichsbeputations= abichieb, bie bastifchen Aueros, bie pragmatifche Sanction, die Sabeascorpusacte, die niederbaierische Sandfeste, die bewaffnete Neutralität, das Edict von Nantes und ber westphalische Frieden.

D Babylon! rief ber Doctor aus.

Es ist die Weisheit ber heidnischen und driftlichen Sahrhunderte! aber all biese Gesehe burfen nur subsidiair sein, benn die Basis, meine herren, muß im Lande selbst gesucht werben.

Da werben Sie einen schonen Quarg finben!

Es kommt barauf an, ob man zu suchen versteht. Ich habe eigens beswegen die griechische Geschichte vorgenommen und sehr interessante Sachen
gefunden. Da kann man Wieles brauchen! benn
was sind benn die heutigen Griechen anders, als
die Nachkommen der alten?

So! ift bas ichon ausgemacht? fragte herr 36pfelmaier. Da foll erst vor ein paar Sahren ein Buch erschienen sein, worin steht, bag es gerabe umgekehrt ift, bas heißt in so ferne als die alten Griechen nicht mehr eristiren und bie neuen eine ganz verschiedene Nation sind.

Ja, bas hat uns Ihr Professor Fallmeraper ges fagt, ergangte ber Doctor.

herrn Fafel tam biefe Enthullung etwas umerwartet. Er befann fich einen Augenblid, feste aber bann ben Wanberstab feiner Rebe ruftig wieber alfo fort: Daburch barf sich ber Staatsmann nicht irre machen laffen! Officiell haben wir es hier nur mit ben Nachkommen ber alten Griechen zu thun; beswegen können bie alten Sachen recht wohl hieher paffen.

Nur Gin Beispiel, herr Fasel! fprach begehr= lich ber Doctor.

Bum Beispiel die Seisachtheia, die schon der berühmte Solon einführte, was waren sie für ein
herrliches Institut! Nach Ablauf einer gewissen Zeitfrist wurden nämlich alle Schuldscheine als ungultig erklatt, und es horte alle Hoffnung auf.

Dies machte ben Doctor frohlich. Er liebte es, über sich selbst ju scherzen, und so sprach er benn: Das ift in ber Apat eine recht niebliche Ibee, herr Fasel. Ich habe mir etwas bem Uhnliches schone in paar Mal in meinem Leben herbeigewünsicht, nur wußte ich nie, wie ich's nennen sollte; ja ich wate gerabe jest wieber nicht ganz unfähig, von ber Seisachtseia Gebrauch zu machen. Sie haben mich ganz für sich eingenommen, herr Fasel.

Ja, bas wollt' ich meinen, antwortete hierauf herr Fasel, ebenfalls voll Freude über bie Anerkennung, bie er unverhofft gesunden; bas wollt' ich meinen, baß sich ba schone Sachen herstellen lassen, mit ber Weltgeschichte in ber Hand. Nur muß ber

Befetgeber bier im Gangen weit hinter feiner Beit bergeben, wenigstens um ein paar taufenb Sabre. Überbies gibt es aber bier ju ganbe außer ben Befeben noch viel anbers Merkmurbiges, an Thieren, Pflangen und Mineralien - bie Runft ift nur, es auf= auftobern und ins Leben wieder einzuführen. Satte man barin Glud, man tonnte in wenigen Sahren bas gange alte Griechenland wieber aus bem Grabe berauffteigen feben, wie ben armen Lagarus. Go habe ich einmal im Borubergeben in ber Gartengeitung gelefen, bag bie alten Griechen eine Pflange batten. Bpffus mit Namen. Diefe Pflanze nun foll ein fehr foftbares Gewebe abgegeben haben, und es follen viele taufend Rabrifen und viele hundert= taufend Menichen mit ihrer Berarbeitung beschäftigt gemefen und bas Gemebe in alle Belttheile gegan: gen fein. Bas liegt nicht Schabbares in biefer Do= tig? Man braucht nur bie Buffuspflange wieber aufausuchen, Sabrifen ju bauen, und es tommen Millionen Gelb ins ganb, Und fo ift's in vielen hunbert anbern Sachen.

Diese Worte regten mich ungemein auf. Sie schienen mich einzulaben, einmal auch vor Andern seltsame, aber langst gehegte und liebgewonnene Ibeen du entwickeln, die ich bisher stets verschlossen mit mir herumgetragen hatte. Was auch herr Ka-

fel mit den vielen hundert andern Sachen gemeint haben mochte, ich fah mit meinen geistigen Augen nur mein Steckenpferd, schon gesattelt und sprungfertig, vor mir stehen. Ich bestieg es und fagte:

Da haben Gie Recht, herr Fafel! in biefer Begiehung ift bas gand unericopflich. Aber marum ermahnen Gie gerabe bie befdeibene Bpffuspflange? Warum mit ben Begetabilien beginnen? Bas fur Schabe an Menfchen fonnen nicht hier noch verbor= gen fein? Saben Gie nie bon ben Centauren ge= bort? Wenn wir nur erft bie wieber hatten, fo ließe fich eine leichte Cavalerie baraus bilben, bie an Muth, Beweglichfeit und Rriegsgeschid Gzedlern und Rofaden ben Rang ablaufen murbe. Stellen Sie fich vor, gebn Regimenter biefer moblberittenen Scharen, etwa mit einem gefcmadvollen Ifchato und furgem Reitercollet gefchmudt, mit gangen be= maffnet, ohne Sattel und Baumzeug, babei nur ber Mann allein zu ernahren! melde unbebeutenbe Roften und welches Corps, wenn es von verftanbigen Offizieren befehligt murbe!

Ich glaube nicht, daß die Regierung auf Borsichlage dieser Art eingeben burfte. Wenn es noch Centauren gabe, so ist doch wahrscheinlich, daß ber Ort ihres Aufenthalts ben Bewohnern ber umliegenden Gegend nicht bis jeht unbekannt geblieben

ware; und wir hatten sie bann auch gewiß langst in unsern Naturgeschichten abgemalt, ober in ben Menagerien ausgestellt gesehen.

Dagegen lagt fich noch immer fagen, baß fich biefe fonberbaren und fcon in ben Beiten ihres er= ften Auftretens in ber Beltgefchichte etwas mifanthropifchen Leute leicht in unbetretene Gegenben gu= rudgezogen haben fonnen. Dit ben Cyflopen, bie recht gut in die Beughaufer zu verwenden maren. ift's eine anbere Gache. Die fteden im Utna, wenn fie überhaupt noch am Leben find, und ba hat man noch feine Taucherglode erfunben, um fie beraufauholen. Mus ben Giganten ließe fich ein Leib-Garbe= Grenabier-Bataillon bilben, gegen meldes bie Garbiften bes alten Preugenfrig nur 3merge maren; aber bie Giganten find erfchlagen: benen hat bie Mythologie felbft noch ben Tobtenfchein ausgeftellt. Das ift Mues nicht ber Fall bei ben Centauren, bie leben vielleicht noch, vereinfamt, wie bie Steinbode auf ben favoiifchen Alpen, boch oben auf bem Dlym: pos ober bem Pelion, biefen undurchforfcten Gebirgen, und es fame wohl nur barauf an, ein paar vertraute Leute hinaufzuschiden, bie feine Befchwerbe fceuten, um fie wieber aufzufinden, und bann flug genug maren, bie mit ihnen angufnupfenben Unterhandlungen ju einem gludlichen Enbe ju fuhren.

Möglich, aber hochst unwahrscheinlich! sagte herr Fafel achselgudend, unterließ aber boch nicht, einige Borte in seiner Schreibtafel gu hinterlegen.

Gin taufend Drachmen fonnte man ja baran men: ben; es ift oft viel mehr fur unnutere Dinge aus: gegeben worben. Und bann noch etwas, Berr Fafel! Saben Sie nie von ben Rymphen gehort, ben elfenartigen, unfterblichen Mabchen, bie von ben Griechen fo hoch in Ehren gehalten murben? Rennen Sie bie Dreaben, bie mit ber Diana aufs Jagen gingen, ober von einfamen Felsgraten berab floteten und Cither fpielten? Die Rajaben, bie fconften von allen, babeten fich in flaren Quellen gur beißen Mittageftunbe, und bie Dryaben fangen bagu aus ben Baumen heraus. Wenn wir nur bie Mabchen wieber hatten! Richt fur uns, weil wir Chriften find und mit biefen Beibinnen boch feine rechte Che eingeben tonnten, fonbern fur ben Bagar gu Stambul, wo fie balb bie Cirtaffierinnen ausgestochen baben murben. Der gange Drient mußte uns ginsbar merben!

Sie spaffen, fagte herr Fafel etwas verbrieflich, bas mar ja boch Alles nur Dichtung!

Ein historisches Clement liegt gewiß zu Grunde, herr Fasel, und wenn sie einmal vorhanden waren, bie Nymphen, so sind sie es noch, benn sie waren unfterblich. Unfere Beit, bie Nichts mehr glauben will, halt ihr Dafein fur Dichtung; allein bie alten Bellenen waren nicht ber Meinung. Die wußten gar wohl, bag mancher junge Schafer auf abgelege= nen Beiben im ftillen Gebirge manchen jungen Dai in verschwiegener Liebe mit einer ber Domphen verlebt, und hin und wieber fah man auch im Balbe fleine Rinder fpielen und liebliche, ermachfene Dab= chen babei, bie gar nicht in ber Gemeinbe befannt maren. Saben Gie nicht gebort, bag erft in unfern Tagen im Golf von Argos eine Rereibe heraufftieg, feucht und blubent, aus ber bobenlofen Tiefe? mit meergrunem flutenbem Saupthagre, gefront mit Der= len und Rorallen? Die Bauern faben bas nadte Mabchen im Monbenfcheine frohlich tangen auf ben gleißenben Wogen \*). Übrigens, fuhr ich einlenkenb fort, ba ich bemerkte, bag Berrn Rafel biefe Erorte= rungen peinlich ju merben anfingen, übrigens wenn auch ber unglaubigen Belt zu Liebe eine Spahe meber auf Centauren, noch auf Domphen ober anbere in gleicher urgeschichtlicher Rategorie ftebenbe Perfonlichkeiten angeordnet werben foll, muf= fen wir besmegen auch jene außerorbentlichen Er= icheinungen bes antifen Thierreichs unberudfichtigt

Soutzo, histoire de la revolution grecque p. 228.

laffen? Die Sphing, Die rathfelhafte, bat fich gerfallen, bas ift richtig, und an ihr haben mir vielleicht am wenigsten verloren, benn es gibt in unferer Beit felbft noch fo viele Rathfel - bie Chimara lebte außerhalb ber jegigen Grengen bes Ronigreichs, aber bie Sybra, ber fiebentopfige Lindwurm - bas mare ein Fund, ber fich reichlich lohnen murbe. Die alte Mutter Sybra ift gwar auch langft tobt, und Beratles hat ihren letten Ropf tief in bie Erbe vergraben, wo wir ihn faum mehr finden merben. Aber wer weiß, ob fie nicht weit hinten im Gum= pfe bei Berna ihre Jungen gurudließ, benen ber verabtterte Baibmann bamals gar nicht beigufommen vermochte? wer weiß, ob wir nicht jest noch in je= nen Pfuben ihre Nachkommenicaft antreffen tonnten, bie man nur etwas in Bart und Pflege neb: men burfte, um bie iconften Eremplare wieber ju erzielen. Das mare bann ein prachtiges Regal was wurben fich ber Pflangengarten in Paris, bie goologifden Garten in London nicht toften laffen, um biefe neue Species in ihren Sammlungen gu haben! Und wenn man einmal gang unerwartet in ber bootifden Ebene ben alten Degafus wieber aufjagte -

Sie machen mich ja laderlich! unterbrach herr Fasel mit fehr gramlicher Mobulation feiner Stimme.

Bohlan, entgegnete ich, ben ber Gifer fur bie Bieberbelebung und bie erneuerte Geltenbmachung bes Alterthums gang bingeriffen batte, moblan benn - Gie wollen nur bas vor Mugen Liegenbe, bas Greif: bare. Gut! Much barin liegen unverfiegbare Bulf8: quellen. Ift ja boch bas gange Alterthum nur ba gemefen, um bem neuen Sellas auf bie Beine gu belfen! Go viel ift gewiß, bag jeber Dichter eine Dhrfeige verbient, wie jener Schulmeifter, ber feis nen Somer hatte, von Alcibiabes erhielt, wenn er nun, nachbem bie Schranken gefallen, nicht einen Rrang pon belphifchem gorbeer über feinem Schreibs pulte bangen bat. Staatsmanner, Runftler und bie Urbeber nublicher Erfindungen werben fich balb mit Orbensteichen nicht mehr genug geehrt erachten und einen Krang von Athene's immergrunenben Blamei= gen aus bem Cephiffuswalde fich erbitten. Dann Laffen Gie ben Parnag gerhauen und fenben Stude bavon in unfere Parte, bamit wir, barauf figenb, Gebichte machen tonnen. Bei Unticpra machit ferner bie Niegwurt. Berr Kafel! und um biefe follten Gie fich mehr fummern, als um bie Bpffus: pflange, weil fie namlich mehr eintragen wirb. Bon bem Diefpulver werben jahrlich viele taufend Bent= ner nach Europa geben, und es ift baffelbe febr ge= eignet, ben Schnupftabad gang ju verbrangen, mos

Innancy Engl

von ich eigentlich eber eine Regeneration bes Denfcengefclechtes erwarte, als von ber Baffercur. Bei Nauplia ift bie Quelle Ranathos, wo Bere fich ju baben pflegte und nach jedem Babe wieder Jung: frau murbe. Die albernen Turfenweiber von Raus plig haben bie Quelle um ihren Crebit gebracht, weil ihnen an ihrer Wirfung Nichts gelegen mar, aber Gie, Berr Safel, muffen fie wieber in Flor bringen. Stellen Gie fich vor, wenn ihre Rrafte in unferm civilifirten Europa mehr bekannt werben, mas fur ausgebehnte Unwendung bem Baffer bevorsteht! Wenn Gie heute bie erften Rlacons mit Eau de Canathe in die Belt ichiden, fo reichen in acht Bochen zwanzig Schopfmabchen nicht mehr bin, um ben Bebarf berguftellen, und in einem Jahre haben Sie bas Reich mit einem gangen Spaa befdenft.

Ift benn bies Baffer icon einmal chemisch untersucht worben? fragte herr Fasel schreibenb.

Ach nein, erwiederte ich, das ift im Geschäftsbrange bisher auch vergessen worben, obgleich man wahrend des Aufenthalts in Nauplia die beste Gezegenheit hatte, Analysen und Prodo anzustellen. Wer dann haben wir noch ein anderes Wasser, das des Styr namlich; es siegt in Arkadien und bei ihm werden die heiligsten Side geschworen. Das

verschiden Sie in wohlversiegelten Bouteillen, herr Fafel, und bas wird herrliche Dienste thun überall, wo es ein Staatsgrundgeset zu beschwören gibt.

herr Fafel nahm biefe Notiz ebenfalls zu Papier; fie ift aber noch unbenutt auf ben heutigen Tag.

Und nun ein Bermachtnig, bas ich Ihnen als Scheibenber fur bie Beiten ber großten Roth gurud's laffe. Ja, wenn fich burch welche Rugung immer bie Berlegenheiten fo um Gie gethurmt haben, bag es eines großen, ungeheuern Streichs bebarf, um biefer Ration ju zeigen, bag ein ftarter Genius über ihr malte, bann fchiden Gie nach ben Ingenieuren von Newport, bie bie Saufer von ber Stelle ruden, biefe laffen Sie bas gange Parthenon mobil machen, und verehren es als Averfum fur bie Staatsichulb an irgent einen britten, von ben mobithatigen Dachten ju benennenben Drt, ober werfen Sie fich lieber gleich England unbebingt in bie Urme, und fenben Gie es ins britifche Dufeum, mo feine Borlaufer, bie Glain Marbles, ohnebem icon finb. Das ift mein lettes Bort.

Ich bin Ihnen fehr bankbar, fprach herr Kasel, für manchen Ihrer schäbabaren Binke, obgleich ich bie wenigsten für praktisch halte. Namentlich bie lette Idee, bezüglich bes Parthenons, scheint mir fehr überspannt zu fein.

Ja, bas glaub' ich auch, bag ba ein Pfiff ba= binter ftedt, fagte Berr Bopfelmaier, benn bag Gie fich an bie Tempel trauen, Berr Collega! bas fieht Ihnen gar nicht gleich. Ich, fur meine Perfon, bin auch icon einmal in Berlegenheit gefommen beswegen. 3ch gebe namlich eines Abends fpagieren um bie Ufropolis herum, und bleibe ba an bem neuen Spitalbau fteben, um mir fo meine Bemers fungen ju machen. Da fommt ein Golbat baber, ber mich gefannt haben muß, vielleicht hatte er mich einmal an meinem Rennertifch beobachtet, furz, er tommt auf mich ju und fagt: Guten Abend! 3ch frage: Wie geht's, ganbemann? und fo fangen wir ein Gefprach an. Da zeigt er in eine frifchgegras bene Grube hinunter, und fagt: Schauen Gie einmal ben Stein an, ber bort unten liegt, mas ber fcon glangt am Bruche; bas ift Marmor, Sch febe bin. und es war auch fo. 2ch mein Gott! fagt er barauf, wenn ich ben Marmor anfebe, thut mir bas Berg weh. Warum benn? frage ich. Ja. wiffen Sie, gibt er gur Untwort, ich bin ein Glas fer; bin eigens auf meine Profession mit berein gegangen, und bas mare ber befte Stein fur mein Sandwert! Der gabe ein Glas wie Rruftall. Jerum, mas ließe fich ba verbienen, wenn man bier eine Fabrif errichten wollte! Da geben alle Jahre viele taufend Gulben nach Trieft, und bie tonnten alle im ganbe bleiben. Go oft ich ba hinuberichaue, auf bies Bafferlein - ben Iliffus meint' er - und auf bie Gaulen - bie Jupiterefaulen - mochte ich weinen, bag auf bem Berg Symettus fein Solg fteht, benn Solg, Baffer und ber rechte Stein, ba ift Alles beifammen, was man gum Glas: brennen brauchte. Ich bu lieber Gott! Un ben Saulen tonnte man uber ein Jahr lang brennen. Und fo eingefallene Tempel gibt's überall im gan= gen ganb. Dein, fagte er enblich, will benn bie Regierung gar Nichts thun, Konnten Gie Nichts aubrichten? Benn Gie's mir übertragen wollten? Ich habe mir ben Mann angeschaut und gebacht: Du tannft icon antommen bei unferen Leuten! Gag' ihm auch: 3ch tann ba Dichts machen. Da muß Er fich zuerft an ben Confervator ber Mterthumer menben, ob ber bie Tempel berlagt. Der Mann hat mir noch viel ergahlt, bat feine Sachen recht fcon ausgeführt; ich bin aber bei meinem erften Befcheibe geblieben; benn Berfprechen habe ich ihm feines geben tonnen.

Das war fehr klug von Ihnen, herr Bopfelmaier, fagte ber Doctor.

Sa, ba werbe ich mich wohl auch nicht zu tief einlassen, bemerkte Berr Kafel, wenn mir berlei Un-

trage von Glasfabrikanten gemacht werben. Man barf sich da sehr in Acht nehmen. Die Tempel sind zu merkwürdig! Im Übrigen aber bleibt es schon bei bem, was ich gesagt habe: Man muß das Alterthum sin die Gegenwart bestens zu verwenden suchen — babei aber immer die Leistungen der Weltzgeschiebt berücksichten.

Ich freue mich schon barauf, fagte ich, wie bas aussehen wird. Es muß ein ganzer botanischer Garten von Gesehen und Berordnungen werden, tropisch und arctisch, griechisch und erotisch. Das gibt ein Bild wie ein oftindischer Brotfruchtbaum, an dem sich islandisch Moos hinauszieht und im Schatten spielen kleine griechische Gotter.

Es foll auch, erwiederte herr Fafel, es foll auch ein wahres Kaleidostop von weifen Anordnungen und Gefegen werden.

Rur Schade, fiel ber Doctor luftig lachend ein, nur Schabe, bag bas Alles Nichts taugt.

Und damit war auch die Stunde gekommen, die ber Doctor Rittersporn aus G \*\* fur geeignet hielt, uns naher mit seinem Selbst bekannt zu machen. Seit langem lag er wieder mit Ruden und Kopf an die Wand gelehnt, und von da hatte er seine Reben rechts und links geschidt, nur mit den Blicken die Richtung bezeichnend, die jene zu nehmen hatten.

Nun aber beutete er den Sintritt einer neuen Spoche auch dadurch an, daß er sich rasch von seiner Lehne erhob, ju gleicher Zeit die ausgestreckten Fuße an sich zog und sie gewandt nach turkischer Sitte unterschlug. Schon dies gab ihm ein gedietendes Ansehen, aber er stütze noch zubem die linke Hand herrschend auf die Huste, während er sich die andere trei behielt, um damit zuweilen auf seine Brust zu schlagen. Er ließ noch einen musternden Blick in die Runde gehen, und dann sprach er, indem er sein volles Glas emporthob:

Ihre Gesundheit, meine herren! aber dann kein Wort mehr von Ihren Projecten! Graben Sie diesselben vielmehr sunsiehnhundert Meilen tief in die Erde, und lassen Sie die Bergessenheit von Ihre Tausenden darüber hinrollen; denn sie sind alle unnüg und versehlt, nur daß in dieser Sigenschaft, wenn man Kategorien ziehen will, herr Fasel seinem Nebenbuhler den Rang beiweitem abgelausen hat. Bitte, lassen Sie mich ausreden! Nehmen Sie mit dieser Erklärung vorlieb, meine herren, denn sie sommt auß einem guten herzen. Sie, herr Fasel, sind daran, eine handwurstenzade zussammen zu schneidern, die für kein Land paßt, und Sie, herr Idhselmeier, beingen Dinge in Worschlag, die wohl für ein Land passen nögen, aber nicht sür

biefes. Bitte, meine Berren, unterbrechen Gie mich nicht, fonft renne ich Gie in ben Canb. 3ch weiß andere Mittel, und ich glaube, es find bie rechten. Rreilich bin ich auf feltfante Beife zu meinem Goftem gefommen. Es mar ein genialer Burf, wie fie sumeilen im Leben gluden - fein mubfames Berausarbeiten und Beranbilben, fonbern - boch Gie fennen bie Gefchichte von ber Geburt ber Minerva. In ber That, ich hatte faum ben guß ans ganb gefett, fo mar mein Theorem auch fertig, ein Bert ber Intuition, nicht ber Empirie. 3ch hatte bas Glud, meine Gebanten Staatsmannern von Bebeutung vortragen ju burfen, und murbe mit unbebingter Anerkennung gebort, ja, eine ber Commitaten, die ich in bie Schule nahm, feufzte und außerte auf eine mir bochft fcmeichelhafte Beife ihr Bebauern, baf bie Dragnifation bes Staates bereits fo weit porgeschritten fei; benn mare bies nicht, bemertte man, fo murben meine Ibeen, bie fich eben fo febr burch Rlarbeit auszeichnen, als fie auf tiefer Auffaffung ber Gegenftanbe beruben, taum von ber Sand zu weifen fein. Gie famen ju fpat, aber fie haben fich, wenn auch ohne ihr Biel ju erreichen, immerbin noch Babn gebrochen. In ben Cercles waren fie an ber Tagesorbnung; man bilbete Parteien fur und wiber, und gulett fonnte ich feinem Gespräche über griechische Politik mehr beiwohnen, ohne mich selbst, wenn auch in verschiedenen Spiegeln verschieden restectit, wieder zu erkennen. Wenn daber in Ihrem Borschlage, Derr Zöpfelmaier, irgend ein brauchbares Clement sich heraussinden läßt, so habe ich meine guten Grunde, anzunehmen, das basselbe nur die Berarbeitung irgend eines Nachhalls der von mir angeschlagenen Saiten ist, welcher sich, auf welche Weise immer, aus den höhern Kreisen in Ihre Spharen hinab verloren hat.

herrn Bopfelmaier tam bies fehr fpaghaft vor; er erwiederte lachenb:

Gegen biefe Berbachtigung, entgegnete ber Doctor

-posits Gang

mit nachbrudlichem Ernfte, boffe ich gefchirmt gu fein burch bie Unerfennung, bie bie Driginglitat meiner Gebanten über Griechenland bei allen Ur: theilefahigen mit Grund ichon langft gefunden hat, - Die bem auch fei, mein Auftreten bier blieb nicht ohne tiefmublenbe Wirkungen. Urmeen fonnte ich nicht aus bem Boben ftampfen, aber Ibeen, Griechenland und ich find quitt! 3ch habe bier fo viel ober mehr Gebachtes wieber in Cours gefest, als ich in ber Schule aus feinen Claffitern empfan: gen habe. Gine alte Bemerfung brangen aber biefe Berhaltniffe wieber von Neuem auf - wie oft nam: lich bas Schidfal ganger Reiche von einem Momente abhangt, ber fur Millionen unbeachtet bleibt. Laffen Sie mich, meine Berren, ein halb Sahr fruber von G \*\* abreifen, und bie Bufunft biefes ganbes ift eine anbere, und mit ihr vielleicht bie bes gangen -

Drients - erganzte ich, ba ber Doctor in feisner Bescheibenheit es auszusprechen gogerte.

Mocht' wissen, sagte herr Zopfelmaier hieraus, was es für einen Unterschied gemacht hatte, wenn ich nicht um ein halb Jahr früher von N \*\* abgereist ware? Satt' ein Anderer ben Renner sühren mussen! — Aber wo geht benn Ihr Project hinaus, herr Doctor?

Diefe Frage ichien ber Ungegangene ichon langft

ermartet zu haben, benn er fuhr mit ber großten Entichloffenheit heraus: Davon erfahren Gie Nichts! Dapon wird in Korinth Dichts jum Beften gege= ben - Bie leicht tonnte bier ein Berrather figen -

Bei biefen Worten ichog er einen flechenben Blid auf herrn Schlafmutius. Die Schweigfamteit, bie biefer bisher zumeift gezeigt hatte, mochte allerbings ben Argwohn bes Doctors aufgeregt, und letterer ihretwegen in feinem Benehmen etwas Lauernbes gefunden haben - aber ohne Grund. Es mar nur bie Schuchternheit vor vier anbern und barunter zwei fremben Perfonen, mas bem ichulblofen Jungling bas Sprechen erfcmerte. Um aber wieber auf ben Rebner gurudgutommen, fo fuhr biefer fort:

Gin Berrather, ber mir mein eigenstes Berbienft boslich entreißen fonnte - aber bie nachfte Dichaes lismeffe wird es bringen, und bann, Berr Bopfelmaier, fonnen Gie Ihre erstaunten Blide an bem Buche weiben, und bann werben Gie feben, worin Gie gefehlt haben.

Dann ift's ju fpat, entgegnete Berr Bopfelmaier; wenn ich's beute nicht mehr erfahre, fo er= fahre ich's nimmer, benn feitbem mich bie alte Geo: graphie von Nigsch so angeführt hat, lefe ich fo bald fein Buch mehr. 3ch hab's verrebet.

Much mir Ubrigen gaben ju erfennen, wie lieb 15 I.

es uns ware, wenn ber Doctor noch biefen Abend uns feine Ibeen aufschloffe; biefer aber schüttelte, indem wir ihm zusprachen, fortwahrend ben Kopf, und fagte endlich, als wir einer Antwort gewartig verstummt waren:

Es thut mir unendlich leib, meine Berren, bag ich Ihnen nicht zu Willen fein fann. Deine Borichlage fommen aber bis aus bem Innerften ber Staatsmiffenschaften, und beruben auf einer fo gabllofen Menge von Syllogismen, baß Gie bei meinem rapiben Bortrag wohl faum folgen fonnten. Gie geben überbies von ein paar Gagen bes Ariftoteles aus, bie Ihnen mahricheinlich gerabe nicht gegenmartig find und bie ich auch auswendig nicht citiren fann. Dabei fteden fie voll fpisiger Pointen, bie man aber nicht verfteht, wenn man bie Noten, bie ich bagu geben will, nicht gur Sant hat. Und bann babe ich, wie icon ermabnt, meine Befurch= tungen, und wenn ich auch biefe nicht hatte, fo wurde ich boch beforgen, bag fich barüber ein neuer Burgerfrieg unter uns entzunben fonnte, und bas foll nicht fein, benn wir burfen biefem Griechenland nicht jum zweiten Dale ein Beifpiel unferer innern 3mie= tracht vorführen. Much bat fich jest meine Pique fette er bingu - verloren, benn Ihnen, Berr Fafel, Ihnen, ber fie veranlagt, habe ich bie Geringschatung,

bie Sie mir bei Ihrem Eintritte erwiesen, sattsam eingebrockt, so baß ich jeht meine Revanche beraus habe.

herr Fasel blidte überrascht barein, als er sich mit so offenen Worten an jene vorschnelle Rebe erinnern horte, die, ohne Jemand franken zu sollen, und nur einen vorläusigen Begriff von seiner Bebeutsamkeit zu geben hatte, statt dessen aber eine so lange Reise von unangenehmen Reibungen nach sich zog. Indessen – seine Beklommenheit war bald vorüber; die gute Laune seines bisherigen Gegners riß auch ihn hin; und so antwortete er denn verschbillich mit diesen Worten:

Ru, herr Doctor, mir ift's recht, wenn Friede geschlossen wird. Aber bies muß ich noch sagen: Es freut mich, baß Sie zu guter Leht felbst eingesstehen, Sie haben meine Entwurse und Berordnungen nur beswegen angegriffen, weil Sie eine Pique auf mich gehabt.

Sie taugen aber bessenungeachtet Richts, entgegnete ber Doctor. Lassen Sie sich rathen, herr Fafel! geben Sie nach hause mit Ihren Entwurfen
und Berordnungen! Sie wurden nicht burchsommen,
und wenn auch etwas baran ware. Mein Beispiel
kann Allen zur Marnung bienen, vorerst ben Tuchtigen, um wie viel mehr ben Andern!

Das munbert mich aber boch, fagte herr gopfelmaier, baß Sie fein Glud gemacht haben, herr Doctor, in bem Lanbe, wo boch bie guten Gebanken alle von Ihnen kommen.

Man will ja keine Capacitaten in ber Nahe haben.

Da war's freilich beffer gewesen, in ber Ferne fteben zu bleiben, so in G \*\* vielleicht.

Der Ruf, ben die griechische Regierung in Deutschand hatte, war ein ganz verschiedener. Man behauptete, sie suche Leute von Alent an sich zu ziehen und zu halten — da ließ ich mich denn auch 
herausloden aus meiner behaglichen Daseinöfreude 
und lief sopsüber herein. Ich war damals gerade 
wieder etwas zerrissen — meine eigentliche Periode 
hatte ich schon früher — und so kam mir die Geschichte eben recht. Sie wissen ja, bei und Deutschen, namentlich im Norden, muß zieder Aunge so 
ein paar Ichrechen ben Berrissenen, ben Gahrenden, 
hen Weltschwerzpatienten spielen. Man kann nicht 
anders — Man gilt sonst nicht bei den Frauen! 
Waren Sie nie zerrissen, her Ichspelmaier?

Dem kam aber bie Frage so verbächtig vor, daß er statt zu antworten, verlegen die Ellbogen seines Frades untersuchte und mit der zurückgelegten hand prusend über ben Ruden suhr. Dann sagte er, ets

was argerlich über bie unbescheibene Neugierde, bie er zu befriedigen hatte: Mußte nur als Kleiner gewefen fein.

Und Sie? fragte ber Doctor weiter, gegen mich gewandt — Baren auch Sie nie gerriffen?

Ach, Doctor, wo benten Gie bin! antwortete ich — ein gertisener Bierlander! Rein, am Weltsichmerh habe ich nie gelitten, obgleich ich bin und wieder ein wenig Weltekel nicht so leicht verwinden fonnte.

Ru, wenn Gie nur wiffen, mas man unter Berriffenheit verfteht. 3d enthufiasmire mich alfo fur biefes Briechenland; ich mache feine Sache gur meinigen, raffe mich auf, verlaffe Guter, Ehren, Musfichten, eble Freunde, mit benen ich gewirkt, und verschiebene Liebesverhaltniffe und gebe bavon, mit einer Fauftvoll gartlicher Abicbiebegebichte in ber Rodtafche, wofur ich ihnen aber meine Berriffenheit gurudgelaffen habe. - Deine Reife, ich gefteh' es, wirfte außerorbentlich auf mein Gelbftvertrauen, ja, mare ich mir über meinen Berth nicht fo flar ge= mefen, ich mußte mich in Mufionen verloren haben. In Ihrem Munchen wurde ich jedoch am meiften fetirt. Ich, biefe großen Stabte, fie fommen Ginem fo flein, fo burftig vor, wenn man ba fo unange: melbet auftritt, und gleich ber Divot aller Unter:

haltung wirb. Dan fieht ben Leuten an ihrer freundlichen Geschäftigfeit, an ihrem gubortommenben Beranbrangen an, bag fie nur alle halbe Sabre einen intereffanten Jungen ju verspeifen friegen. Damals munichte man bem griechifden Staate Glud zu meiner Acquisition, und mir gratulirte man zu meiner Carriere; man band mir munbliche Lorbeerfrange um bie Schlafe, mit einem Borte, man that in jenen geiftreichen Cercles Mues, um mir auf bie fprechenbste Urt ju zeigen, welch unges meines Intereffe ich erregt. Du, ich gab mich allenthalben, wie ich mar - hin und wieber impo: nirte ich, mehr gufallig als absichtlich - benn im Bangen wollte ich eber burch feines Befen und überlegenes Benehmen mir Geltung erringen, als burch bas Gewicht ber Stellung, bie ich allen Uns geichen nach in Griechenland einnehmen follte. -So betrete ich alfo biefen Boben. Ich mar bereits angefunbigt und bas Mugenmert icon auf mich ge= richtet. Ich prafentire mich, fnupfe gleich Connerionen an mit ben bochftgestellten Mannern, und spiele fo in biefen Rreifen ichon in ben erften Zagen meiner Unmefenbeit eine fleine Rolle. Dabei fam mir befonbers ber Umftanb gu Statten, baß ich mein icon befprocenes Suftem gur Regeneras tion biefes ganbes, wie bereits ergablt, gleich in ber

Boche meiner Unfunft jum Abichluß gebracht batte und es fo bei meinem erften Muftreten icon, als ein fertiges in Umlauf fegen fonnte. Damals mar bie Juftig eben in ber Dache, und ba ich aus Ca= price gerabe in biefem Fache etwas thun wollte, fo hatte ich immer alle Dhren voll von bem Bebauern. bas mir einer ber Großen nach bem anbern baruber ausbrudte, bag folde Rrafte fo lange brach liegen mußten, weil bas Rach bafur noch nicht fertig fei. 3ch hatte mich übrigens burchaus nicht aufgebrangt, fonbern nur beilaufig ermahnt, mas eigentlich an mir fei. Bon ber anbern Seite mar man aber nicht fo blobe, fonbern gleich in ben erften Tagen fagte mir einer von ben Berren, bie gunachft babei betheiligt maren, in einer confidentiellen Bufammenfunft bei verschloffenen Thuren: Lieber Doctor! benn bie Leute werben gleich gutraulich, wenn fie Ginen brauchen - lieber Doctor! Gie find eigent= lich ber Petrus, auf ben wir unfere Stiftung grunben muffen; benn wir haben fonft nur fecunbare Afpiranten - barf ich Ihnen bie Stelle eines Staatsprocurators beim Caffationshofe anbieten, mit 6000 Drachmen Gehalt? Es foll mich freuen, wenn Sie fich vor ber hand bamit begnugen. Ich folug ein - mas wollte ich machen! - es mar Ehren= fache fur mich, meine Gulfe ba nicht vorzuenthal=

ten. — Die Geschichte wurde bald publique; die Regierung hatte selbst ein Interesse, ihr die mögelichste öffentlichkeit zu geben, und von jest an war ich auch allgemein als eine der bedeutendern Erscheinungen anerkannt. Der künstige Staatsprocurator am Cassacionshofe, das war immerhin schon eine Macht. In allen öffentlichen Fragen gab ich meine Stimme ab, oft freilich erst, nachdem ich mich Lange hatte ditten lassen, dem ich wollte nicht paradiren; daß meine Ansich ber Dinge aber bald die herrschende wurde, habe ich Ihnen vorhin schon gesagt.

So vergingen sechs Monate — und nun kam ich allmalig darauf, daß man ein nichtswürdiges Spiel mit mir treibe. — Schon lange vor meiner Ankunft hatten sie namlich über der Justizorganisation gelegen, ohne etwas weiter zu bringen. Ansangs hatte Niemand Butrauen, überall Zweisel, ob je etwas Tüchtiges in dieser Branche zu Stande kommen konne; die Griechen zogen sich zurud — Keiner wollte eine Stelle annehmen.

D Serum, ichrie herr Iopfelmaier, taufend Bittsichriften hab' ich registrirt; taufend, wenn's nur langt, um jebe Stelle vom Gerichtsboten bis hinauf jum Justigminister!

Sa, bie waren aber nur von lauter Unbrauchba=

ren, entgegnete ber Doctor, an Brauchbaren mar immer Mangel - bis fie auf ben Ginfall tamen, mich porzuschieben. Run bieg es alfo, ein Rechts= gelehrter aus Thuringen habe fich entschloffen eine Stelle in ber Branche anzunehmen; und nun ging's plotlich. Nach und nach mar - Gott weiß aus welchen Quellen - Die Gefchichte meines Bilbungs: ganges befannt geworben, und bas verftartte bas Gewicht ber Thatfache. Ich bin namlich gwar nur in S \* \* geboren, allein wir tragen auch icon mit an ber Aufgabe bes miffenschaftlichen Dentens und rechnen uns barum icon ju ben Morbbeutichen, weswegen ich auch Schiller nicht leiben mag. 3a, wenn mir Mues nach Bunfch gegangen mare, fo hatte ich in Berlin gur Belt fommen muffen bort ift meine eigentliche Beimath, bie meines Beiftes wenigstens. Dort bin ich am richtigften aufgefaßt, am tiefften verftanben worben - mahrenb an anbern Orten bie feinsten Beobachter an mir fcheis terten. 3ch lebte übrigens, nachbem ich bie erften Universitatsjahre in Leipzig verbracht, lange genug in jener Stabt, um mich fpirituell ju acclimatifi= ren und ba ich nun von Geburt ein Thuringer bin, ber wiffenschaftlichen Borbilbung nach ein Sachfe, im geiftigen Leben aber ein Preufe, fo bin ich eis gentlich aus ben beften beutschen Stammen gufam=

17

ī

715

蝉

vii.

tati

f-

Bi

jins

mengesett. Nach diesem jagte ich noch auf ein halbbutend Hochschulen herum, und dann ging ich nach Weimar, um den alten Gothe in der Nahe zu haben und mich ein wenig mit ihm zu heten. Ich habe manchen Spaß mit dem Manne gehabt; das war aber wohl nur Schmeichelei, wenn er mir, dem Zerrissenen, zuweilen sagte, er habe nie gedacht, daß sein Kaust so ganz und gar lebendig werden könne. Sonst hielt ich mich flille, und nur bie und da ließ ich ein Gedicht oder einen geispreichen Aphorism in der Abendzeitung erscheinen — das war Alles, wodurch ich mit dem Publicum in Verbindung stand.

Sie find ja ein Teufelsterl! rief hier Berr 362 pfelmaier voll Berwunderung aus.

Rennen Sie mich, wie Sie wollen, erwiederte ber Doctor. So viel ift richtig, daß bei Aundwerzbung meines Namens und meiner Absicht, Alles zur Zustig strömte. Nun hatte ich Besuche über Besuch zu empfangen. Alle wollten sich dem kunftigen Staatsprocurator empfehlen. Den größten Theil
mußte ich freilich ungehört wieder abweisen, weil ich
mir keinen Dragoman halten wollte.

Ja, verstehen Sie auch nicht griechisch? unters brach herr Bopfelmaier, und rif vor Erstaunen bie Augen weit auf.

Dazu war mein Aufenthalt benn boch ju furg -

erwiederte der Doctor, wenigstens um es geläusig sprechen zu lernen. Ich wollt's auch mit Fleiß nicht übereilen. Ich wollte den Sprachstoff, den ich da und dort aussagliche, sich langsam in mir durchgahren, sich historisch entwickeln lassen. Das ist die einzige Art, diese Sprache gründlich zu erlernen — alles Andere ist Renommage!

Hatten Sie benn beim Caffationshofe Nichts reben muffen? fragte ber Erstere wieber.

Das hatte sich burch die Ubung gewiß bald gegeben, versette ber Doctor fluchtig, um weiter zu
kommen. Ubrigens haben sie mich auch die Probe
nicht machen lassen, denn kaum waren die Listen
voll, kaum war der Zwed erreicht, als das Intriguenspiel gegen mich begann. Man wurde kalter,
man zeigte sich verstimmt, und zuleht hieß es —
ich mußte mich einem Eramen vor einer griechischen
Commission unterwersen.

Ein allgemeiner Ausbruch ber Überraschung uns terbrach hier ben Rebner. Ich verwunderte mich, um Auffallen zu vermeiben, auch mit, obgleich mir bie Geschichte schon bekannt war.

Ich protestirte; ich machte barauf aufmerkfam, bag fich bie Regierung etwas vergebe, wenn fie eine Capacitat, bie jum Staatsprocurator bestimmt fei, einer Prufung unterwerfen laffe — es half Nichts.

Dich nun gurudgugieben, mare mir fur gurcht ausgelegt worben - ich mußte bran. Der Denich im Rampfe mit bem wibrigen Schickfale ift ein Schaufpiel fur bie Gotter - fo bachte ich und ging bin. Da fagen nun fo ein vier, funf Sollenrichter. 3d trat ftolk por fie bin und fagte: Messieurs, je suis là. Daburd wollte ich andeuten, bag bie Unterhaltung frangofisch geführt werben muffe, benn beutsch verstanden fie nicht. Gie legten mir nun ein Buch por und baten mich bie Stelle ju erflaren, bie fie mir bezeichneten. Es mar ber befannte Titel: περί μέμψεως διαθηκών \*), beffen Gregefe mir an unb fur fich ein Spiel gemefen mare. Run machte ich aber einen ungludlichen Disgriff babei - bas w war mir namlich nicht fo recht geläufig, und fo hielt ich es benn fur ein o, und überfeste gang breift: von Memphis und feinen Umgebungen. Ubris gens bachte ich, ich brauche mich nicht fo ftricte an ben Tert au halten, und fo fing ich gleich einen freien Bortrag über bie Ppramiben an. Das mar's benn freilich nicht, allein ber Irrthum tam baupt= fachlich baber, weil ich nicht mußte, ob bas Eramen rein juridifch ober auch mit Siftorifchem vermifcht fein wurbe. 3ch hatte vielmehr bie fire 3bee, Bet-

<sup>\*)</sup> Bu beutich: von ber Scheltung ber Teffamente.

teres mußte ber Rall fein, ba ich felbft tas Recht immer hiftorifch flubirt habe. Run mar ich aber einmal auf ber falfchen Kahrte, und ba wollte ich mir auch confequent bleiben. Die Commiffion horchte mir lange aufmertfam zu, endlich fagte einer: Vous êtes très savant, Monsieur - cependant und fo meiter. Er wollte namlich fagen, herr Bopfelmaier, bas fei ver= bammt gelehrt gefprochen, paffe aber nicht baber. Inbeffen ich blieb bei ber Klinge, und ba fie Dichts von ben Ppramiben boren wollten, fo fcmatte ich ihnen etwas von ben Sieroalpphen por und citirte Champollion und machte ihn lacherlich mit feinen Entbedungen. Da liegen fie mich nun auch wieber eine Beit lang gewähren, enblich aber fingen fie an, mir verschiebene Rragen porgulegen. Gie tonnen fich nun an ben Ringern abgablen, meine Berren, bag bie Beantwortung nicht immer gang flappte, weil bie Commiffion bie Testamente im Ropf hatte, und ich bas alte Ugppten. Go ging's fort, bis bie gegebene Beit vorüber mar, und ba fanben fie auf und wunschten mir guten Abend. Go viel hatte ich aber am Gangen merten tonnen, bag es gar nicht barauf abgelegt war, mich burchkommen gu laffen. Theils mar's ber leibige Saf gegen bie Deutschen, und bann mochten fie wohl auch eine Uhnung haben, bag ich ihnen als Staatsprocurator

zu wenig durch die Finger sehen wurde. Bielleicht ware es gut gewesen — ich war auch schon daran — ihnen einige der besten Autoritäten an den Kopf zu werfen, den Strunius, den Stryckius, den Lepsfer — aber zu den Pyramiden schienen sie mir nicht recht passend. Am andern Tage ließen sie mir wissen, ich sei nicht befähigt. Da habe ich inwissenn auch gar keine weitern Antrage gemacht — wer wird in einem solchen Lande dienen wollen! Hier können keine Capacitäten auskommen.

Rein, fagte herr Bopfelmaier, bier ift's Richts fur Capacitaten. 'S ift mir icon ichlecht genug gegangen.

Der Doctor ergriff wieder das Wort: In diefem, meine herren, habe ich Ihnen ein eclatantes Beispiel von dem leidigen Citronenspstem vorgeführt, das hier herrscht — man druckt die Leute bis auf ben letzten Aropfen aus und wirst sie dann weg. Besser ist's freisich noch, als das Kartosselspstem, wo man die Blütchen kniect, damit die Knollen desto seister werden. Indessen — ich kann getrost nach Hause geben — mein bedeutsamer Ausenthalt in Griechensand wird mir neues Relief geben. Das Leben bei uns brausen hat zwar sein Drückendes, ich sühlte dies namentlich, so lange ich zerrissen war. Es kam mir immer vor, als stände ich in einem Sumpfe und konnte nicht vor- und nicht rudwarts; als sabe ich Richts als einen bustern himmel über mir und schmutiges Masser unter mir; als hort' ich Richts, als alte, bickeibige Frosche quaden, wie wohl ihnen ist, und junge, schlanke Riedgräfer winseln, wie weh ihnen ist. Sett werde ich mich aber Storch genug fühlen, um in dem Sumpfe meinen eigenen Gang zu gehen, um die winselnden Riedgräfer auseinander zu schieden und die und da einem quabblichen Frosch auf den Hosch dauf den Hintern zu treten, damit er Respect kriegt.

Ja, ja, herr Doctor, siel Idpfelmaier theils nehmend ein — gehen Sie nach Hause und treten Sie ben Froschen auf ben hintern; ist gescheibter, als hier Staatsprocurator sein. Sie hatten sich boch blamirt!

Bie? Herr Jopfelmaier? ich? bie einzige Capacitat unter biefen Unfangern?

Ich weiß nicht, versehte ber Anbere achselgudenb — eine Capacitat, bie nicht sprechen fann! — wenn Sie nun in ber Sigung hatten eine Rebe halten sollen? — Wenn man einmal mitten brinne ift, bann, glaub' ich, geht's schon, aber wenn man gar nicht anfangen fann! Es muß fein, wie mit bem Riegen —

Sie konnten fich ja, bemerkte ich, nach ber

wirklichen Anstellung einen Dragoman anschaffen, bie Reben beutsch halten und fie bann überfegen laffen —

I! bas wurde sich Alles gesunden haben, entgegnete der Doctor. Überhaupt, seste er hinzu, inbem er das eine Auge zudrüdte und mich mit dem andern schlau andlinzelte, überdaupt scheint hier zu Lande so viel Gewicht auf Renntniß der Sprache nicht gelegt werden zu wollen, denn ich weiß gar Manchen, dem all sein Griechisch Richts geholsen hat.

Das Schickal bes Doctors war noch lange ber Gegenstand unserer Unterhaltung. Mit besonderer Liebe wurde aber die Maßregel besprochen, die man zuleht gegen ihn hatte eintreten lassen, und die allein bie Ursache seines Sturzes gewesen war. Herr 36-pfelmaier fragte, ob er denn der Gommisson keine Grobheiten gemacht habe, worauf ihm der Doctor antwortete, daß er am Tage selbst keine Beranlassung dazu gehabt, indem er keinen Augenblick gezweiselt, daß er durch seine Kenntniss des alten Apptens die Examinirenden ganz sur sich eingenommen. Andern Morgens habe es sich freilich gezeigt, daß sie es gar wohl verdient hatten, diese Pedanten, die ihn von einer Carriere abgeschnitten, blos weil er ein w mit einem p verwechselt.

herr Kasel, der sich den ganzen Abend durch so sehr als Freund der Berordnungen gezeigt hatte, wollte, was sehr auffallend war, hier zum ersten Male keine gegeben wissen, meinte vielmehr, es müßte lediglich der Gewissenststätelt der Deutschen überlassen, ob sie sich für dier dees der jenes Amt, das ihnen übertragen werden solle, geeignet hielten. Herr Schlassmitus erinnerte, Lateinisch sei denn doch die Hauptsache, ließ sich aber auf Erläuterungen, wie dies hieher Bezug habe, gar nicht weiter ein. Das Gespräch über diesen Gegenstand schloß herr Ihrstelmaier endlich damit ab, daß er außtief:

Noch einmal sag' ich's, herr Doctor, seien Sie froh, baß Sie in biesem Lanbe Nichts geworden sind. Ich möchte nicht mehr bier bleiben, stagt er lachend hinzu, und wenn mir der Koing heute noch eine hosmart mit Patrimoniagerichten und Braubaus in Attika einrichten wurde, daß ich leben könnte, wie ein Reichstath bei und — ich möchte nicht — gesehen hab' ich's; jest will ich heim.

Darüber fuhr ber Doctor enthusiastisch auf: Ja, bie heimkehr soll leben — was Psi, was Phi! Richts mehr von biesen grämlichen Geschichten! bie Freude sei die Konigin! hurrah! volle Glaser! — Damit nahm er bas feinige, bas er während bieser

Worte gefüllt hatte, stellte sich aufrecht auf die Schneide seiner Matrage und besann sich einen Ausgenblid auf einen Arinkspruch. Wir blidten erwartungsvoll zu ihm hinauf. Der rothe Schlafrod siel in seinen Falten prächtiger, als je; die lange Pfeise war wie ein Scepter herrschermäßig in die linke Seite gestemmt; die rechte Hand schwebte ausgestrecht erhoben über unsern Hauptern. Der Redner begann:

Gefeierte Reifegefahrten und Beitgenoffen! Die fpateften Entel werben noch von ben hochbergigen Deutschen fingen, bie als bie Borlaufer ber europais fchen Gultur bie Erften auf bellenischem Boben er= fchienen, um bie Aufgabe, bie ihnen bie Beltge= fcichte anvertraut, ju lofen. Doch - mas im Liebe will befteben, bas muß im Leben untergeben. Desmegen haben wir auch Mlle unfere Stellen verloren; ich aber will, fatt ber ungeheuern Traube, bie Jofua aus bem gelobten ganbe mitbrachte, ein ungeheures Buch mit hinausbringen, bas bie Bafis fur bie Sage werben, und worin enthalten fein wirb, warum ich nicht Staatsprocurator geworben bin. Das follen noch weinenb unfere Rachfommen lefen. Unterbeffen aber erlauben Gie mir, einen Toaft auszubringen, und gwar: Muf eine gludliche Beimtehr ins Baterlanb!

Ein breimaliges bonnernbes hurrah erscholl, bas gewiß bis Lechdum und Renchred hinabklang, und kaum war bas letite verhallt, kaum hatten wir ben Becher vom Munde, so überkam ben Doctor noch einmal ber Geist und er sprach:

Sa, jest will ich's nicht langer aufschieben, ber: por zu treten, auf bie Bruft gu ichlagen, baf es burch gang Deutschland brohnt, und ju rufen: Sier bin ich! Das Baterland foll einen Ramen mehr haben, und Griechenland, bas arme Griechenland, foll wehmuthig ausrufen: Wir haben ihn nicht erfannt. Und wenn mich, wie in biefer geweibten Stunde, ber reine, fonnenflare Ather meines Benius auch in fommenben Tagen umwehen wirb, bann will ich wieber Gebichte machen in bie Abend: geitung, fo gefühlfprubenbe, feelenfturmenbe Bebichte, bag mir bie 3 \*\* aner auf offenem Martte ben Lorbeerfrang in bie unfterblichen Loden bruden, wie es ber Korinna ju Rom gefcah, und ju Grabe follen mich bie Rrauen tragen, wie einft ben Ganger ju Maing. Da will ich euch in Liebern feiern, ihr Freuben meiner Jugend, geliebte Dabchen alle, bie an meinem Bergen geruht, und bann will ich meine Reber in bie Tinten biefer griechifden Abend= rothen tauchen, und bie Mittagshibe ber Julius: fonne bagu nehmen, und bich befingen, bu triviales Thal meiner Baterstabt, und bu sollst so beruhmt wetben, wie das thessalische Tempe. Und warum benn nicht? Finden sich nicht auch in die Wiesen mit Vegetabilien bewachsen, Wälber voll Baume, auf benen Nachtigallen kauern, Hauser der Menschen, ein ewig sließender Strom, Hohen, die sich an ben Horizont hinlagern, und ein ungeheurer himmel, der an allen Seiten bis auf die Vegend beruntergeht? Darum einen zweiten Toast, meine Herren! Das heimathsland! leere Gläser, meine Freunde!

Wir folgten nach einem schmetternden Wivat der Aufforderung und tranken bis zum Grunde. Der Doctor aber brachte noch etwas an, was er in dem Tert seines Trinkspruches aus Schonung nur vorübergehend berührt habe, nämlich seine Landsmänninnen. Nun konnten mir, sagte er, die armen Dinger vorber schon nicht widerstehen, und nun komme ich aus dem schonen hellas, din im Süden gewesen, spreche von den herrlichen Sommernächten, von den Mondschuspaziergängen in Orangenhainen und unter blühenden Mandelbäumen, von der Blumensprache — und dann habe ich das Meer durchsegelt, auf dem der Schlegelsche Arion schwamm, din über die Stelle geschritten, wo sie den Ihduch erschlegen, habe den Kelsen ge-

schen, wo Sappho heruntersprang, umt ihre Liebe zu kublen, und ben, wo die athenischen Weiber herunterrutschen, um Kinder zu kriegen \*). Ach! wie sich wird mein braunes Antlit von der goldenen Glorie abstechen, welche alle diese Hertickkeiten um mein Haupt weben werden. Aber ihr Schonen, ich bin Drientale geworden! Ich habe in Smyrna auf dem Sclavenmarkte die nacken Circassierinnen beschaut, und weiß nun, wie ihr ungefahr außsehen schlet. Die Natur hat wenig für euch gethan, aber ich will milde sein. Ich werde austreten wie der Padischah mit dem Schnupftuche; ich werde nur einzelne beglücken, aber diese dann in den himmel heben. Hurrah!

Und ich schau', daß ich einen saubern Dienste boten brankrieg', sagte herr Zopfelmaier. Ich bin jest lang genug Junggefell gewesen; schon breißig Jahr!

Die ersten Borte hatte ber Doctor in ber Etftafe überhort, aber bie letten fielen wie ein Blig in feine Geele, und gundeten, gerade weil er fie gang falfc verstanden.

Ja, Bopfelmaier! rief er voll Freuden aus - bas ift's; ein Lieb muffen wir haben - und Sie



<sup>\*)</sup> Er findet fich in ber Rahe ber Pnnr.

find auch ichon am rechten, und bann fing er an ju fingen :

Schon breißig Jahre bift bu alt, Haft manchen Sturm erlebt — —

Beiter fann ich's nicht -

Wir verlangten auch nicht mehr, benn es war bem Sanger gar mancher unlautere Ton entquollen. Fortsahren konnten wir aber ebenfalls nicht, und es zeigte sich, bei all unserer Geneigtheit zu singen, überhaupt gar bald, daß wir, wie die andern sanzreichen Deutschen auch, keine Texte wußten. In bieser Noth kam endlich herr Zöpfelmaier dem lies berlustigen Aussohen des Doctors mit einem alten Gesange entgegen, dessen Worte, schlicht und schmucklos, also lauteten:

Auf ber Welt und fein Gelb, 3ft Ein'm nicht wohl; Schaut Ein'n ber Wirth nicht an, Recht, wie's fein foll.

Diefer Rlageruf eines armen Trinkers wird nach einer einfachen, erhebenden Choralmelodie gefungen, die und gufällig Allen wohl bekannt war. Der Doctor belohnte herrn Idpfelmaier fur diefen gludlichen Einfall mit einem feurigen handebruck, und bat um Erlaubniß, bas Quartett ju arrangieren. Er behauptete, darin, obgleich er von Mufik nicht viel verstebe, beträchtliche Geschildlickeit zu

befiben, und begann nun bie Rollen ju vertheilen. Sie, herr Fafel, - benn auch biefer mar, mas Staatsmanner felten finb, ein Ganger - Gie Berr Rafel, fprach er, als ber am bochften Strebenbe von uns, merben ben erften Zenor fingen geben Gie wohl Acht; bie Delobie ift nicht fdmies rig, langfam und getragen - ben Schulfaccorb orbentlich ausgehalten. Berr Schlafmutius, Sie find ber zweite Tenor - laffen Gie Ihr Stimmden heraus. Es liegt viel Bohllaut barin. Meine beiben Freunde bier theilen bie Baffe unter fich. Berr Bopfelmaier! bes Baffes Grundgemalt! fraf: tig und feierlich! - Gie, mein Lieber! - es galt mir - übernehmen ben erften Bag. Richtig into: nirt und bas Gefühl nicht vergeffen! - Er felbft bebielt fich nur bor, ben Zakt gu fchlagen, wollte aber burch anberweitige Mitwirfung Nichts verberben, weil er aus Berftreuung oft falfch ju fingen pflege. Doch machte er fich anheischig, überall auszuhelfen, wo fein tiefer Bag noch von Nothen fein tonnte, und wir follten ihn nur flogen, wenn er ihn brum: men laffen burfe.

Bir erklarten uns fammtlich mit ben zugewiefes nen Stimmen zufrieben, und so war Alles in Ordnung. Der Doctor klopfte mit feiner Pfeife breis mal an ben Punschnapf und beim brittenmale ers

braufte wie Orgelton in voller harmonie unfer Choral. Die Musführung gelang in ber That recht icon, fo icon, baf mir mahrend bes Gefanges felbit unferer inneren Freude burch Schnalgen mit ben Fingern Luft machten, und ben machtigen Schlugaccorb, bamit es ja nicht zu fruh auswerbe, noch einmal fo lang hielten, als es eigentlich fich gehort hatte. Berr Kafel hatte feinen Tenor meifterhaft gefungen, Schlafmutius hatte eine Stimme voll Metall und große mufikalifche Musbilbung fund gegeben, Bopfel= maier aber feinen Bag in feiner gangen Urfraft malten laffen - pon mir perbietet bie Beicheiben= heit zu reben. Der Doctor hatte es ein paarmal unaufgeforbert verfucht, fich einzubrangen, aber Berr Bopfelmaier fang ihn bann mit fo brobenber Diene an, bag er feinen Gifer gerne wieber banbiate.

Das war erhaben — rief ber Doctor, als ber lette Laut verklungen war — das erregt die Lebensgeister! so ein Lieb hat das alte Nest hier seit mehr als tausend Jahren nicht gehort. Nun soll es aber so fort gehen — ein anderes, wer weiß ein anderes?

Keiner mußte ein anderes, und wenn Giner eines wußte, so wußten es bie Undern nicht. Zeber fummte feine Lieblingsmelobien, aber ein Zusammenflang ichien unerreichbar. Diesmal ichaffte ber Doctor Rath, indem er uns froblich anredete: Deine lieben reifenben Schmane! lagt einmal bie milbe Branbung Gurer Stimmen etwas fcmeigen, unb bann foll Jeber ber Reihe nach ein Lieb fingen eines fann boch Jeber aufbringen. Geben Gie uns bas erfte. Berr Rafel : Metternich! wiffen Gie benn nicht, bag bie Spartaner ihre Gefete in Berfe gebracht und gefungen haben? fingen fie uns einmal etliche Ihrer iconften Berordnungen herunter -3! nu fcbreibt er wieber! bas foll gewiß auch ein Generalmanbat geben? fingen Gie lieber, Berr Rafel : Drenftierna, und laffen Gie jest bas Regie: ren! - Ich! ba ift Dichts gu hoffen - und wenn er anfangt, fingt er und am Enbe bie Belt: gefchichte von ber Schopfung bis auf ben beutigen Jag. - Singen Sie bafur, herr Bopfelmaier von Ihnen ift etwas ju erwarten! -

Ja, was foll benn ich fingen? - fragte herr Bopfelmaier.

Rur nicht lange gefragt, erwiederte ber Doctor, aber halt! da fommt mir ein Gedanke! Geben Sie uns boch ums himmelswillen einige von jenen niedlichen Lieden jum Besten, wie sie bie wilden Jägerstämme in ben baierischen hochgebirgen singen.

Bas? fagte herr Zopfelmaier voll Erstaunen, wilde Tägerstämme in unfern Hochgebirgen? Denen wurden es die zahmen Täger schon zeigen. Da weiß ich kein Wort davon.

S! wie foll das kommen? entgegnete der Doctor. In Berlin in den Thee's lesen ja die zuruckstommenden Reisenden gewöhnlich welche vor. Die Damen stellen sich dann ganz weg über diese innigen Bolkspoesten — Mehrere dichten sie auch immer nach, aber es will nie recht gehen, denn so naiv ist man nur im Gebirge — ach, und in den schriftlichen Sammlungen, die ich in der Hand gehabt, waren sogar die Fundorte bemerkt: Zillerthal, Tegernsee und so weiter — das liegt ja doch in Ihrer Nache.

Das ichon, antwortete herr Bopfelmaier, fah fich aber im gangen Zimmer nach einer Auskunft um.

Unterbeffen glaubte ich errathen zu haben, was ber Doctor meinte, und fagte: Es werben wohl Schnaderhipfel sein, was Sie im Sinne haben, herr Doctor.

Ach ja, brach Diefer los, ach ja, Schnaberhipfel heißen fie — ich kann mir ben schrecklichen Namen nicht merken.

Alfo Schnaderhipfel - wieberholte Bopfelmaier langgezogen - bie machen aber bie jungen Leute

im Gebirge, und nicht bie wilben Sagerstamme, bie es gar nicht gibt -

So find biefe benn poetische Buthat ber Reifens ben, fur bie ich nicht einstehen kann, mein theurer Freund, entgegnete ber Doctor. Aber jest bie Schnas berhipfel! ich bin zu ungedulbig.

Mein Landsmann war gerne bereit, that gur Rehung ber Rehle noch einen ausgiebigen Erunf, und begann bann:

> Da brauf' steht a Baum Ganz allein auf bem Felb — Da sind wir oft beisamm' g'west Hab'n G'schicht'in erzählt.

Da broben am Rain Da sind wir oft g'feff'n, Dab'n g'lacht und hab'n g'scherzt, Daben's Beimgehn vergeff'n.

Und Du haft mi ja gern g'habt, Du haft mir's oft g'sagt, Und bas hatt' i mir nie 'benkt, Daß b's jego so machst.

Wie ist's benn jest 'kommen, Daß's mit Deiner Areu Und mit Deiner herzigen Lieb' is' vorbei?

Ah! bas ift pathetisch! was biefe wilden Sagerstämme oder — was sie find — für Gefühle haben! Fortgefahren! Ift's nicht genug? Rein!

> Wie i g'meint hab', jeht ist's was, Teht wird's balb was wer'n, Da fagt s' mir auf einmal: I hab' bi nimmer gern.

I berschieß mi net, i berhang mi net, I lach' grab bazu, Aber triff' i 'mal Dein Bub'n an, So triegt er Schläg' g'nu'.

Und fo groß er a is, So fürcht' ihn bo net — I wirf'n ins Gras, Daß ihm 's Aufstehn vergeht.

Ah! brohenber Ausbruch eines Gifersuchtigen! trefflich gehalten! fo fraftig ift bie Leibenschaft noch nicht gemalt worben. Fort!

Ift's noch nicht genug? Rein!

> 's Liferl geht aufi, Geht 'nunter am Bach, Der hansjorgl, ber sieht's, und ber geht ihr glei' nach.

Der hans b'finnt sich allweil; Was fagen hat er woll'n, Was reben vom Lieben — Is ihm gar nir eing'fall'n. Ach! Das ift niedlich! Der bumme Hans! Ubrigens charakteristisch! Naturvolker find blobe. Fort!

Ift's jest noch nicht genug? Rein!

> Der Michisch rausst, das Mühlrab geht, Die Wasserungen pries in.
> So wird mein Schaf am Kirchweibtag Aus Michigan bließen. Ausgehöften Schwiebtag Ausgehöften bei her der ziehen, der Ihr Wieben bis net gar zisten, Aber Backerin hat f wie die Worgenroth' Und Ausgehm wie der Connenschein.

Ach! Das ist lyrisch! Das muß ein begabter Wilber gemacht haben — ober wer er war. — Der Jusak schien nothwendig, benn herr Bopfelsmaier brummte. — Fort!

Ift's benn jest noch nicht genug?

Best tauf' i mir funf Leitern, Bind f' an einander auf, und wenn's mich unt' nicht mehr g'freut, Steig' ich oben hinauf.

Ah! philosophisch! die Idee muß einer von euern Munchner Denkern unter die Wilden gebracht haben — ober wer sie sind, herr Ihrsemaier! — Der Jusah war dieses Mal noch nothwendiger, benn ber Sanger fluchte schon gang laut. — Fort!

3ch mag nimmer!

So war das Dugend voll und durchweg schön gelungen, denn herr Zöpfelmaier sang nicht allein urkräftigen Baß, sondern jodelte auch herrlich, wie die Sennerinnen von Lenggries, und der Doctor hatte Recht, als er hingerissen ausries: D Zöpfelmaier! welcher Wohllaut schläft in Ihrer süßen Kehle! Aber Sie mussen sie auspielma ich sie sie wird mich sehen. Des wird mich heben! Der tiefschiende Pfleger sinniger Natursaute — wird es heißen! D ich din trunken von Ihren Melodien! D Zöpfelmaier!

Aber fagen Sie ja nicht, bag Sie's von mir haben, fonst murbe ich ausgelacht in Berlin.

Ach, lieber, guter, seelenvoller Junge, erwieberte ber Doctor, indem er seine hand schweichelnd auf bes Sangers Schulter legte — Du bringst mir's ab — ich thue das nicht Jebem — aber Du versbienst es. Kein Geremoniell surberhin, nur das trauliche Du — Laß und Schmollis trinken — laß und bestiegeln.

herr Bopfelmaier trank und gewärtigte bann bas Beitere. Der Doctor aber fiel bin und brudte

auf den liedervollen Mund einen langen Ruß. So war bas Bundniß gefchloffen.

Laß uns nun zusammenstehen, ebler Freund, suhr ber Doctor fort, auf unserer sublunarischen Lausbahn. Wir werben uns wieber kennen, wenn wir uns treffen jenseit bes Acherons.

Das schon, erwiederte herr Zopfelmaier, und morgen schreib ich Dir bie Schnaderhipfel auf.

Thue das, mein Freund, und ich verbreite fie bei uns, und binde ein neues Diadem um meine Stirne. Und Du sollst nicht leer ausgeben an bem Ruhme —

Aber fei fo gut, und gib mir einen anbern Ramen.

Ach, wie er sich straubt, unsterblich zu werden! Doch — bas ist echtpoetischer Institt! Dein Rame ist Deiner nicht werth. Bopfelmaier? so nennen sich keine Sanger. Wie willst Du beisen — Abalbert vom Felsengrate — ober Kuno von ber Alpenspise — ober vielleicht italienisch — Jopfelo bella Montagna? ober wie?

Das Lehte war' bas Beste, aber es glaubt's Niemand, bag biese Schnaberhipfel von so einem Rittersmann herkommen. Ich weiß was — ich will einen Namen spenbiren, ber bazu paßt. Es ist so zu sagen mein eigener, aber ber hunbertste

weiß es nicht. Ich bin fo geheißen worben in bem Dorfe, wo ich zu hause bin, nämlich Schlegelbauernseppel.

Berrlich! Und fo merben fie vor Deutschland treten biefe Bebichte, als Schnaberhipfel, von Schles gelbauernfeppel. Bas werben fie Auffehen machen, bie beiben gigantischen, granitenen Namen auf bem Arontifpice - und babinter auf weißen Biesplaten bluben in fcmuder Ginfalt bie naiven Liebchen. Das werben bann bie Leute balb beraus haben. bağ bies fombolifc gemeint ift, und eigentlich nur eure Sochgebirge bebeutet, wo hinter jah abfpringenben Kelfenhornern, ichquerlichen Abgrunden und ewigen Gletichern bie ftillen Gennhutten liegen, in benen biefe iconen Gefange erklingen. Schlegel= bauernfeppel, freue Dich! ich will Dich ber Go= cietat vorführen in ben Cercles, und im Bormorte will ich bem Publicum ben Ganger fcilbern, wie ich ihn in Rorinth getroffen - mit bem befcheibe= nen fubbeutschen Mir, ben finnigen blauen Mugen, in bem unfcheinbaren, fcmargen Frade -

Sag' lieber, ich hatte meine graue Joppe ans gehabt, bat Herr Zopfelmaier. Überhaupt, wenn's mir einmal bestimmt ist, beschrieben zu werden, so ziehe ich mich morgen ganz so an, wie ich außsehen will. Sut, eble Seele, ja, von jener verklarten Ersicheinung, wie Du sie mir morgen barstellen wirft, will ich mein Bilb nehmen. — Aber nun — hast Du keine Lieber mehr? Keine Fischers, Schiffers, Sägerlieder, keine Liebeslieder?

Nein, aber ein Fuhrmannslied weiß ich, ein unterlandisch' \*).

Sing uns bas, fing es — Fuhrleute find immer tiefpoetisch — lag uns ihr Lieb boren —

Gleich! fprach herr Bopfelmaier und begann:

Bin i net a lustiger Fuhrmannsbue! Fahr' b' Wienerstraß auf und a', Kahr' Stadt'l aus, Stadt'l ein, Schaun mir die Leut' alle nach.

Kahr' i am Morgen zum Stadtthor 'naus, Lang eh' die Sonne aufgest, Bin i über Berg und Thal, Lang eh' mein Madel aufsteht.

Kahr' in der Fruh' auf der Straf'n hin, Zwischen de' Aannen im Wald — Ah! was is des für a Freud', Was da des Schnalzen schon hallt!

Was da die Bögerln schön singen thun, Was da die Blümeln schön blüh'n, Was da die Hicky' und Reh' über die Straß'n hinziehn!

<sup>\*)</sup> Das heißt: aus Rieberbaiern.

Und wenn am Mittag die Sonn' anhigt, Schmeckt mir a Arunt, frisch und kalt; Bin überall baheim, Wo i die Rossein,

Fahr' i im Iwielicht am Wirthshaus an, Spann' i d' Gadl aus und tehr' ein; If mein Sach', leg mi ins Bett, Oent' an mein Schas und schlaf' ein.

Triff' i im Wirthshaus Kam'raben an,

Seh'n wir uns z'samm, zwei und brei,
Discurrir'n von allerhanb —

S'is gar kein G'sellschaft so frei.

Sobr' i ben hahnschrei wohl in ber Fruh, Reib' i mir b' Aug'n und steh' auf. "Wirthshausleut! seib's bei ber hand! Der Tag bricht an, b' Sonne kommt rauf."

"Dausknecht, spann' meine sechs Rapperln ein! Kellnerin, trag' außt mein Hut! Lest muß'n wir wieber weiter fah'rn, SDableib'n thut einmal kein gut."

"B'hút di Gott, Kellnerin, aufs nåchste Wal!" "B'hút di Gott, herzlieber Bue! Bleib' fein net gar g'lang aus, Kehr' fein bald wieberum 21."

Fuhrmannsbue bin i schon funfthalb Jahr, Fuhrmannsbue bleib' i no lang; Kann wohl sein, baß i stirb', Eh' i was Anbers ansang'.

Das Lieb hat eine schone Beife. Sie spricht fo funftlos und lieblich aus, was Wanbern und Um=

herschlendern in der weiten Welt Luftiges und Wehmuttiges hat, und geht Sebem zu herzen, der biese Empfindungen kennen gelernt. 3dopfelmaier sang fast noch anmuthiger als vorher, und der Doctor horchte im stillen Rausche eines unermeßlichen Entzückens.

Kaum war aber bie Schlußstrophe zu Ende, so öffnete er sein volles herz in einer vergötternden Lobrede, die den nüchternen Zöpfelmaier mehr als alles Borhergehende in ein seltsames Erstaunen hineinjagte, und babei drückte er mit einem neuen Kusse ein freudenvolles Audivi Memnona auf des bescheinen Rhapsoben Mund.

Ja, Du bist Orpheus, Amphion und Arion, sprach ber hingerissene horer, Du bist einer ber Sanger ber Borwelt und verdienst auch gottliche Ehre. — Besteige getrost ben Nachen, ber Dich beinwarts suhren foll, und springe kuhn in die Bluthen, wenn ber Geist Dich treibt, benn bie Delphine werben Dich in lautem Jubel an bas Gestade ber beutschen Erbe tragen!

herr Bopfelmaier hielt bieß fur Scherz und bemertte lachelnb, ein wenig konne er icon auch nachhelfen, ba er gludlicherweife ein guter Schwimmer fei.

Aber nimm Dich por ben thracischen Beibern

in Acht und bent an Orpheus! Doch nein! Stirb immerhin! Du follft in Aller Munbe fortleben und Ich will Dich unsterblich machen, herrlicher Jüngling!

Benn bas möglich ift, meinte ber Andere wies ber, lag' ich mich hangen.

Der Doctor sprach noch viel und schon, und wollte noch ein Lieb haben, allein Zopselmaier be-hauptete, er sei schläfteig. In der Ahat schien es Zeit, das Banket zu beenden. Mitternacht war schon lang vorüber, die Lampe am Erlöschen, der Punschtops leer. Herr Fasel und herr Schlassmitus waren nach und nach verstummt, und lagen nun schlasend, jeder in einer Ecke. Herr Zöpselmaier aber, der eherne, ungebrochene, sprach: Test ist aus — ich habe genug getrunken ungestungen. Nun will ich schlassen — gute Nacht, Rittersporn!

Und bamit ftredte er fich rudwarts auf feine Matrage, zog ben hut über bas Geficht und fchlief ein.

Schlummere fanft, ebler Geift, fprach Ritters fporn mit tiefem Pathos, wahrend er fegnend feine Sande nach bem Schlafenben ausstreckte. Diefer Abend ift ein Jahrtaufend werth! — Aber halt! noch einen Aft ber Beihe —

Er erhob sich, ergriff mit beiben Sanben ben Punsichtopf und sprach, mich mit begeisterten Mugen anfunkelnd:

Wogt hier unten nicht ein Meer? — horst Du nicht die Fluthen rauschen? — antworte, Lischgenosse der Gotter! — Du mußt es wissen — wogt hier unten nicht ein Meer?

Rein, lieber Doctor, es ift nur die tobtenftille Sauptstraße von Korinth, die hier unten vorbeiwogt.

D ihr unbeugsamen Machte! tein Meer, keine Kluthen, um biesen heiligen Becher hinein zu werfen, ihn sturzen, trinken, sinken zu sehen! D warrum bin ich nicht Poseibon, um die Wogen hinrollen zu lassen, wo es das Feuerwort meines Genius besieht! Aber Dir soll Dein Recht werden, geweihter Arater! — und so stellte er den Tops, den er bisber hoch über seinem Haupt emporgehalten hatte, nieder auf den Boden, und ehe ich mich's versah — krad — und unter seinem Russtritt sprang unsere Punschowse in tausend Trümmern.

herr Zopfelmaier, ber an bem Klange erwacht war, blinzelte mit einem Auge unter seinem hute hervor und seufzte gramlich: Geht's benn heute gar nicht mehr aus? hat ber hafen auch noch hin fein mussen?

Ruhig, theurer Freund! die Begeisterung will ihr Opfer haben. Oh! ich könnte heute noch etwas Großes thun — etwas Ungeheures — einen Tyrannenmord! — Wo sind die Pisistatiben? — Wo ist mein Dolch? Komm, sei Harmodius, ich bin Aristogiton —

Recht gerne! fagte ich, aber wen wollen wir benn fo fpat noch umbringen?

Dort jenen Fasel in der Ecke! Siehst Du nicht, wie er unglücksschwanger die Brauen über diesem Land zusammenzieht? Stoß' ihn nieder, eh' er es geknechtet! Du besinnst Dich? Wo ist mein Dolch?

Gludlicherweise hatte ich noch Gewalt genug über ben Doctor, um seinen Sinn auf Anberes zu lenten, und biesen Mord zu verhindern.

D laffen Sie bas, fprach ich beschwichtigenb — geben Sie sich fanfteren Gefühlen bin — wir wollen nun schlafen —

Rein! Nimmermehr! Der Augenblick ift voll Erhabenheit; ich fühle mich ben Göttern gleich — hore, sterblicher Junge, nun follen unsterbliche Worte meinem Munde entströmen — Nun will ich, wie die Pythia, Dir fagen, was das Leben ift und die Zukunft! Nun will ich meinen Titanengebanten die Schleußen öffnen! Nun foll Alles, was

ben weichen Koloß, ben wir des Menschen Herz nennen, ängstigt und erquickt, all die Sundstuthen, die ihn überschwemmen, die Höllenseuer, bie in ihm prasseln, die Sturmwinder, die ihn kublen, und die Sonnenduschel, die ihn erwärmen, all sein Weh und seine Lust soll in der Sprache der Ewigkeit, in den Kunen des Alls von meinen Lippen rollen, wie Sphärendonner, wenn die Orione ausstelligen aus der Hand des Allmächtigen. Aber nur einen Moment der Rube — laß mich erst aussathmen — und dann will ich sprechen —

Aber er kam nicht mehr zu Worte. Er legte ben Kopf in die Ede, schloß die Augen, holte noch ein paarmal tief Athem, und war fest entschlafen.

So war ich ber Einzige in der Runde, der noch wachte. Gleichsam um Abschied zu nehmen, blidte ich noch zum lettenmale umher auf die Schläfer. Der Doctor lag gegen Norden zu, gez gen Deutschland, das er zum großen Kriegstheater seiner Angriffe auf die Regierung Griechenlands zu machen gedachte, und wo man ihn als Entbeder Schlegelbauernseppels bewundern sollte. Schlasmüstius Ede ging nach Italien, nach Latium, bessen alte Sprache er so lieb gewonnen. 3dpfelmaier streckte sich gegen das mittellandische Meer, dem er

seine Bewunderung so fuhn versagt hatte, und herr Fafel endlich glich einem frommen Mufelmann, der das Haupt nach Mekka richtet, denn das seinige wies nach Athen, nach dem alten beiligen Athen, das der Schauplat seines welthistorischen Auftretens werden sollte.

Ich flusterte noch leife: Gute Nacht — aber Reiner antwortete. So loschte ich bie Lampe aus und ging \*).

<sup>\*)</sup> Die Theilnehmer bes Bantets tommen in meinem Berichte nicht mehr vor. Die brei heintehrenben gingen ansern Tage zu ganbe nach Patras, wahrend ich meine Reise allein zur See fortsette. In lesterer Stadt angekommen, hotte ich, daß sie Tage zuvor mit einem Kaufschrer nach Trieft gesegtl seien. — herr Folet dam glücklich nach Athen, sand aber bort bie Settle, auf welche er sich hossinung gemacht, schon beseht, und tehrte schieungst wieder um.

Drud von &. M. Brodbaus in Leipzig.

#### Berichtigungen.

31 3. 7 v. u. ftatt Dain lies Dani Seite 6 p. u. . in ihrem weißen Rapatan lies in ihren weißen Rapoten σίν χάπυτέρινε lies βίν χαπ 161 : 13 p. o. ντέρινε 9 v. u. σίνιε lies βίνιε 6 v. o. auch lies mich 7 v. u. 193 : über bie lies über brei 5 v. u. Frembe lies Freunde 193 : . 256 # 8 v. o. . Afnntheton lies Afonbeton 320 : 12 v. u. . Doffnung lies Saftung

Die Berichtigung einiger anberer minber erheblicher Berftbbe, gumal solcher in griechischen Ramen, wirb ber Gewogenheit bes Lesers überlaffen.

Seinen Landsleuten gegenüber bemertt ber Berfaffer, bas bie Form Baiern, bairifch ftatt Bapern, baperifch, erft burch bie nicht von ihm besorgte Correctur in bas Buch gerietb.

### Bilber aus Griechenland.

3 meiter Theil.

# Bilder

aus

# Griechenland

bon

Ludwig Stenb.

Bweiter Theil.

Leipzig: F. A. Brodhaus.

## Inhalt.

|     |                              | Seite |
|-----|------------------------------|-------|
| 1.  | Eutrafi                      | 1.    |
| 2.  | Im corinthifden Meerbufen    | 12.   |
| 3.  | Im Golf von Afpra Spitia     | 35.   |
| 4.  | Bon Afpra Spitia nach Patras | 45.   |
| 5.  | Antunft in Patras            | 54.   |
| 6.  | Patras                       | 68.   |
| 7.  | Patras                       | 79.   |
| 8.  | Patras                       | 91.   |
| 9.  | Patras                       | 120.  |
| 10. | Abfahrt von Patras           | 124.  |
| 11. | Von Patras nach Korfu        | 133.  |
| 12, | Ankunft in Korfu             | 142.  |
| 13. | Rorfu                        | 148.  |
| 14. | Rorfu                        | 158.  |
| 15. | Abfahrt von Korfu            | 172.  |

J,

### L. Lutraki.

In ftillem Abenbfrieben jog ich aus ben Ruinen bon Korinth. In geringer Entfernung von ber Stadt fentt fich ber Dfab über einen feilen 216: hang hinab und folangelt fich bann nahe am Dee= resufer auf fanbigem Grunbe gwifden nieberm Bebufche fort. Es war Nacht geworben; ber Mond mar aufgegangen und beleuchtete ben fahlen Ganb, bie ichwarzen Gemaffer, ben Fels von Afroforinth, nach bem ich mich noch oft umwendete, und bie oneischen Berge, bie bor mir fcroff ju fcwinbeln: ber Sohe aus bem Boben ichoffen. Es mar etwas Schauerliches in biefem nachtlichen Ritte - ber Wind wehte falt vorüber; bas Meer braufte; bie Bufche raufchten balb nah balb ferne; bas fanbige Geftabe lag por mir ba wie ein Leichentuch; ber Rels von Afroforinth fant binter mir wie ein ungeheurer gespenstischer Riese und schien zu drohen, so oft ich umblidte; die oneischen Berge wollten auf mich einstützen. — Der Führer sang. Das Lied in seiner wilden Weise paste gut zu der Gegend, zu dem seisten Weben und Rauschen um uns her, zu den geisterhaften Felsen vor und hinter uns, zum bleichen Mondenschimmer. Es besang den Alten, den großen Kapitanis Theodor Rolostronis, der der Gid der Griechen zu werden droht. Die Worte habe ich wieder vergessen, nur der letzte Vers fällt mir ein, der noch in meinen Ohren gellt und schrift und bröhnt:

"Ασπρα θέλουν τὰ παιδιά, γλουριά τὰ παλλιχάρια.

Die Jungen wollen Silbermung, Goldgelb bie Pallifaren. Ich verlangte das Lieb noch einmal zu horen, und als wieder der Schlußvers kam, und die Straße enger wurde, und die Strauche hoher, da war' ich nicht einmal überrascht gewesen, wenn ploglich ein Dugend langhaarige Pallikaren hinter dem Busche hervorgetreten waren, und mir mit vorgehaltenem Jataghan in ungebundener Rebe wiederholt hatten:

Die Jungen wollen Gilbermung', Gotbgelb bie Pallifaren.

Das Lied war zu Ende; der Bursche war still, ich ritt schweigend babin. Auf einmal fing er an: Wer bist Du denn eigentlich?

Ein Baier, antwortete ich.

Und wo gehft Du nun bin ?

In meine Beimath.

Es wird Dich gereuen, daß Du jeht davon giehft, benn die hellenen gehen so voran, daß das Frankenland sie balb bewundern wird.

Wenn Ihr nur bamit anfinget, ben Frieben im Lanbe ju halten? Das ift sonst bas Erfte.

Laff nur gut fein, wir machen jeht keine Aufftande mehr. Ich wenigstens gehe gewiß nicht wieber bazu!

So! Saft Du Dein Geluft icon abgebuft?

Gott erbarme bich, ja! — Damals bei bem Aufstande in Messenien, ba war ich auch babei. — Damals meinte ich erst noch recht schon und ebel au handeln.

Du rechtschaffener Junge!

Ei, mein Gott! ich war damals noch ein hirte in den Bergen zwischen Arkadien und Messenien, und was weiß ein unwissender hirte von den Dingen bieser Wett? Die Niehsteuer gesiel und nicht recht, das dars ich wohl sagen, aber dann kame Leute baher und vertrauten uns ganz andre Dinge an. Die erzählten, der Konig habe eine Steuer von suns Piastern auf Zene gelegt, die das Abendmahl empsangen wollten; auch die Bilber der heiligen sollten verbrannt werden, und zuleht traten Einige auf, bie fagten gar, fie wollten uns abend= lanbifch machen, und ftatt unferer Pappabes wollten fie uns abendlandifche Pfaffen ichiden, um uns ju betehren. Da verloren wir ben Berftanb baruber. Der Teufel weiß, mober bas Gerebe fam, aber mir glaubten an ben Unfinn. Da bieg es, wir follten einen kleinen Aufftand machen, um bem Ronig gu ertennen zu geben, bag uns Unrecht gefchehen. Wenn einmal ein paar Eparchien rauchten, bann mußten bie in Nauplia wohl einfehen, bag unfere Befchmerben gerecht feien. Run ging's los. Bon ben Boben berab, aus ben Thalern beraus - Nichts als Tupbefia - garmen und Toben überall. - Reiner mufite, mas er wollte. Die Ginen fagten, man muffe jest fcnell nach Nauplia - Alle gufammen, und mit bem Ronige reben; bie Unbern meinten, es mare viel bequemer, gleich in ber Rabe unter be= fannten Leuten einen fleinen Rrieg zu fuhren, und su marten, mas bie in Nauplia fur Befcheib fchickten. 3ch merkte balb, bag Nichts recht gufammen= ging. Da ichof ich bei guter Gelegenheit mein Tu= pheti ab, verftedte es in einen boblen Baum und ging meine Bege. Nachher fab ich's mohl, bag es eine Narrheit, ein unfinniger Rummel gewesen und baß fie uns nur an ber Nafe hatten herumfuhren wollen, benn wo ich hintam, borte ich bie vernunf= tigen Leute barüber lachen. Balb lachte ich felbst mit. Waren nur bie Anbern auch fo klug gewesen, bann waren sie bei Sulu \*) nicht von euern Reiztern zusammen gehauen worden. Sei's benn — ich liebe aber ben Otto, wie zuvor. Ich wollte ihm kein Leib anthun. Ich meinte, es ware nur um seinetwillen.

In biefer Art mußteft Du freilich immer Ges fahr laufen, misverftanben bu werben.

Das mag schon sein — wie wir eben sind, wir Landleute, unwissend und seicht zu gangeln. Der Bauer hat so wenig Freude bas ganze Jahr, und wenn nun in der Morea die Nachricht auskommt, daß irgendwo ein Halbhundert Köpse beisammen sind, um eine kleine Epanastase zu machen, und wenn es dann noch heißt, es gelte sur den Ronig oder für den Glauben, da können's die Meisten daheim nicht mehr aushalten. Ju Hause kommen ihnen die Tage so sang vor, und wenn sie braußen sind beim Ausstalde, da geht es so kurzweilig, so ungebunden zu — da saufen sie hinaus so froh und ausgerdumt, wie ein Füllen, das Du lange Zeit im Stalle ge-

<sup>\*)</sup> Der Aufftanb, ber im herbfte 1834 in Meffenien ausbrach, endete bekanntlich burch einen glangenben Reiterangriff auf bie bei Sulu versammelten Aufrührer.

habt. — Es ist so ein schöner Anblick, ein paar hundert Tuphekia beisammen zu sehen, und abgerrechnet von dem Spaße, den ein Jeder hat, sich und Andere in voller Russung zu betrachten, meint er auch noch eine Pflicht zu thun. Aber, wie es eben geht, je größer die Breude, desso künzer die Dauer — ist die Geschichte vorbei, so kommt der dumme Bauer trubssinnig nach Hause, schämt sich vor Weib und Kind, und es ist ihm gerade, als wenn er den Tag zwor betrunken gewesen und nun den Raussch noch nicht ausgeschlasen hatte. Wir sind eben so — die Zeit muß und besser machen.

So plauberte ber Junge fort, bis wir in Lustrafi waren.

Den Chan von Lutrafi erleuchteten ein paar buftere Lampen, die in ihrem trüben Scheine eine Sinrichtung erkennen ließen, die der des Gasthauses zu Kalamaki in Bielem chulich war. Dieselbe schwarze iben Beder, berfelbe Schenktisch mit verschiedenfarbigen Flachen, und im hintergrunde die die Beder, wie dort, aber nur einsach vorhanden. Mein Reisegeräthe wurde alsbald auf diesen erhabenen Plat geschafft, meine Matrate außgebreitet und Alles nach meinen Wunschen bestens in Ordnung gebracht.

Im Chan von Lutrafi ging es übrigens recht

frohlich ber. Gin Dugend albanefifcher Bauern faß und fand beim Bein und unterhielt fich mit gro-Ber Beiterfeit über bie brolligften Dinge - fo glaubte ich wenigstens, benn ich verftebe nicht Albanefisch. und hielt mich baber nur an ihr gachen und ihre aufgeraumten Gefichter. Dies ichien aber blos eine Borbereitung ju ernftern Berten, benn balb murbe ein Schlauch \*) mit Schmalg herbeigebracht, auf ben Boben in ber Mitte bes Chans gelegt und ber Inhalt jum Gegenftant eines lebhaften Sanbels gemacht. Der Birth, Jorgi bieg er, ein Burfche von einigen awangig Jahren, mit verftanbigem, fanftem Gefichte, fauerte por feine Baare bin und fing, mit einer Schnellmage bewaffnet, fein Gefchaft an. Die Bauern hatten ihre Sige verlaffen und lager: ten fich um ben Bertaufer ber. Buerft fchien ber Preis Unftanbe ju verurfachen, benn Jorgi bielt, nachbem er faum ben erften Schub Schmals in bie Bagichale geworfen, ploplich inne und gab, inbem er fein Bertzeug weglegte, einige Erlauteruns gen. Gie fruchteten Richts - bie Berfammelten wollten nicht horen, larmten und lachten ihn aus. Da fprang er auf, ftellte fich gebieterifch vor bie

<sup>\*)</sup> Es ift bekannt, bag im Oriente Bein, Rafe, Di und berlei Dinge in Schlauchen von Bockfellen aufbewahrt werben.

Bauern, legte bie Sand aufs Berg und hielt eine Rebe. Gie mar furg, muß aber ergreifend geme= fen fein, benn bie Gegner verftummten und fcbienen mehr und mehr von feinem guten Rechte uber= geuat ju merben. Der Rebner ließ fich rubig nie= ber, griff auf's neue nach ber Bage und begann wieber fein Geschaft. Allein ber Friebe bauerte nicht lange. Gin paar altere Raufer maren abgefertigt und hatten bie Baare vergnugt ju fich genommen, Run aber tam ein junger, tiefgebraunter ganbmann baran, mit ichwargen, reichen, über ben Raden ringelnben Loden. Sein trobiges Antlit, feine feurig rollenben Mugen, feine herrifche Art liegen mich Unbeil befürchten, und es blieb nicht aus. Entwes ber war bas Schmals nicht aus ber rechten Ede geftochen, ober in ju flein gebrodelten Studen auf bie Bage gelegt, ober Jorgi fniderte im Gewicht, fury ber Albanefe folig mit geballter Fauft in bie Schale, fo bag bie Bage bem Bertaufer aus ben Banben fiel und bas toftbare Fett auf bem Boben auseinanberfuhr. Kegura, Sahnrei, fluchte Jorgi in ichnellaufbligenber Buth und fließ ben Anbern auf bie Bruft, bag er umtaumelte und alle Biere von fich redte. Der ftand aber im Ru wieber auf ben Beinen und ließ Ungeheures furchten; allein ba maren unter großem Gefdrei icon bie Alten

berbeigekommen und hatten ihn festgepadt. Die Streitenben murben wieber gur Rube gebracht, Die erheblidern Schmalgbroden wieber aufgesammelt und in bie Schale gelegt, bie anbern gertreten, und Jorgi fuhr fort ju wiegen. Doch mit bem Albanefen mar fein Mustommen. Der Bertaufer wollte ihm freund: lich bas Erhanbelte überantworten, aber er wies es bohnend gurud. Laute Borte brauften wieber auf, ber Saber murbe heftiger, ich beforgte einen neuen Auftritt - ba fprang Jorgi in bie Bobe, wie er vorher gethan, legte bie Sand auf bie Bruft und fprach wieber fo fliegend und icon, bag ber Reind balb mit offenem Munde bafag und über ben Ergieffungen bes jungen Rhetors all feinen Groll pergeffen zu haben ichien. Die Rebe mar vorbei, und ber rechthaberifche Raufer fant um fo mehr befanftigt auf, als ihm ber Gegenpart in ber Freube uber bas hergestellte Ginverftanbnig noch ein nieb: liches Studden über bas Gewicht in bie Bage gemorfen hatte.

Der Chan leerte fich nun balb. Die Albanefen tranken aus und gingen guter Dinge bavon; ber Gastgeber aber kam gu mir herauf und sette sich neben mich bin, um mir die Zeit zu verkurzen. Er sprach bas Griechische so richtig und schon, baß es mich balb trieb, ihn zu fragen, wo er es so gelernt. Er hatte fein Biffen in Agina geholt am Gymnafium, bas fpater nach Athen fam, unter Genabios und Chortatis, ben bewährten Lehrern, und er fcbien froh, bag ihm meine Reugier Beranlaffung gab , bon ihnen zu erzählen. Dann holte er einen abgegriffenen Zenophon, ben Rudjug ber gehntaufend Griechen, berbei - um mir bie einzige Erinnerung an Agina und an bie Beiten gu geigen, wo er noch in ben iconen Garten biefer Infel, an ihren berrlichen Geftaben luftwandeln, und traumen fonnte, er merbe auch einmal emporfteigen und gur Beredlung feines Bolfes beitragen burfen. fruhe Tob feines Baters, ber auf bem Chan gu Lutrafi gewirthichaftet, hatte feine miffenschaftliche Laufbahn unterbrochen und ihn genothigt, bas Ergaftiri ju ubernehmen, und nun mar ber Tenophon nur noch bie Lecture feiner Muffestunden. 3ch fagte, ich hatte bas Buch auch gelefen und auch mein großes Bergnugen baran gehabt. Als er bies ge= bort, fclug er bie Stelle auf, wo bie Behntaufenb, aus bem Innern Perfiens fomment, von ben Soben hinter Trapezunt herab bas Meer erbliden - biefe Stelle, bie auch an ben beutschen Gymnafien ben Jungen fo gut gefällt - und las fie mir por, mit einem Musbrude, als wenn er felbit einer von ben armen, burch Dubfeligfeit niebergebeugten Zapfern gewesen ware, und als er nun zu ben Worten "Adarra, Salaura" fam, ba rief er sie mit all ber freubenreichen Lebhaftigkeit, mit ber die Zehntausend sie gerusen haben mussen, als sie ben retztenden Pontus erschauten. Es siel und nun so Manches ein, was wir uns über diese Buch zu sagen hatten, und da wir allmälig auch andre Dinge ins Gefrach zogen, so kam es, das wir noch mehrere Stunden schwabend beisammen blieben und uns erst gegen Mitternacht trennten.

## II. Im korinthischen Meerbusen.

Reben ein paar fleinen Fifcherbooten, bie auf ben Sand geschoben maren, lag ein nicht fehr anfehn: liches Ruftenfahrzeug, auf Ruber und Gegel eingerichtet, mit einem Borte, eine Braccera, am Ufer pon Lutrafi por Anter. Abends gupor icon mar ber Capitain ans gand gekommen, um mich fur fein Schifflein zu geminnen, und hatte biefen 3med glud: lich erreicht. Rur gwangig Drachmen follte ich bie Uberfahrt nach Patras machen, und babei im Fall, bag wir über Racht unter Gegel bleiben murben, meine Lagerftatte in ber Cajute aufichlagen burfen. Das flang fonberbar, wenn man fich bie Braccera anfah und babei bemertte, bag bas gange Fahrzeug nicht viel mehr Raum haben fonnte als ein etwas weitlaufiges Beinfaß, und ich horchte unglaubig, als mir ber Schiffsherr verficherte, bag feine Camera

für die bequemfte gelte, die auf allen Bracceren zu finden, zwar nicht gar boch, aber lang und geräumig fei, so baß sie allen Bewegungen freien Spielzaum lasse. Er meinte, es sollte mir zur großen Beruhigung dienen, wenn ich sie noch besehen wurde; ich lehnte es aber ab, weil ich mir die Uberraschung auf ben andern Morgen sparen wollte.

Sie blieb nicht aus. Mis ich in ber Fruhe bes nachften Tages auf bas Fahrzeug fam, und nun, um meinen Mantel niebergulegen, nach ber Camera fragte, fuhrte mich ber Schiffsjunge, ber ben glangenben Ramen Leonibas trug, in ein vierediges Loch nahe beim Steuer, und bebeutete mir, bies fei ber Eingang. 3ch magte einen Sprung, benn ich fab naben Boben unter mir, und befand mich, nachbem er gelungen, jur Salfte noch ber Dbermelt angeho= rend, mit ben gugen in bem buntlen, unerforschten Raume, ben mir ber Capitain fo behaglich gefchilbert hatte. Und als ich mich nun auf bie Rniee nieberließ, ba lag fie bor mir bie bequemfte Camera auf allen Bracceren, aber ber unbequemfte Aufent: halt, in bem ich je eine Stunde verlebt habe, gerabe fo lang, faum fo breit und halb fo hoch als ich felbft, alfo nicht viel großer als ein agnotifder Dumienkaften. 3ch eilte wieber binauf. Che ich aber bas Gemach verlaffe, will ich noch bemerten, baß an ber Schluswand, bem Eingang gegenüber, ein vergitötes Bildniß angeklebt war, das ben heiligen Mikolauk, der seit langem schon in die Wurden und Gerechtame des Erderschütterers Poseivon eingetreten ist, darstellte, und daß vor diesem eine Mampe hing, welche später zuweilen angezündet wurde. Noch siel mir ein schmales Brett auf, das auf einer Seite der Camera in Art einer Bücherrahme angebracht war, und bessen Bestimmung ich erst später ersuhr.

Go mar ich benn wieber oben. Der ftille Chan von Lutrafi, bem ein altergraues Rirchlein gur Geite ftanb, lag noch unberührt von ber Sonne, bie nur erft bie Soben beleuchtete, wie ein Ufpl weltscheuer Unachoreten, an bem einfamen Uferpfabe, ben rafch auffteigende Berghalben einengten. Um Geftabe faß, unfrer Abfahrt Beuge ju fein, ber gelehrte Jorgi, ber uns eine gludliche Reife gurief; por mir lachelte bie forinthifche Gee, bie noch im Morgenfclummer fich behnte; auf ber Geite bes Peloponnefes glangte ber Fels von Afroforinth, nicht mehr wie ein fcmarger, gefpenftifcher, brauenber Riefe, fonbern bell und flar und ftrahlend, wie ein Altar bes Connengottes; gegen bas Reftland zu thurmten fich bie oneifchen Berge, bie nun auch festzuhalten fcbienen und in lichter Pracht bes Tages ihre Gipfel

aufwarts ftredten. - Run gogen fie ben Unter auf, und fvannten bie Gegel, mas aber nicht viel vergab, benn wir hatten feinen Bind. Unterbeffen ging ich baran, bie Gefellicaft ju muftern, bie jest vollstanbig auf bem Berbed verfammelt mar. Die Mannichaft beftand aus vier Ropfen, geburtig gu Galaridi, bas ich icon fruber genannt, einem ichnell aufblubenben Safenftabtden am Gingange ber Bucht von Salona. Der Capitain mar ein junger Mann von etwas weniger als breißig Jahren, ber, mas ich unter ben Griechen nie gefeben, fatt bes rothen Refis ein fleines ichmarges Rappchen, und um bas Rinn, mas mir ebenfalls unter Leuten feiner Art noch nicht vorgefommen mar, einen furgen Bart trug: Beibes Musgeichnungen, bie, verbunben mit ber runben blauen Jade und ben blauen Pluberhos fen, ihm gang und gar bas Musfehen eines Appengeller Rubbirten gaben. Eben biefen feinen Doppelgangern ichienen auch feine Manieren abgelauscht - rafch und fraftig, nicht ohne ein bischen Gefälligfeit, aber weit entfernt von ber Ruhe und bem ftillen gemuthlichen Befen Dima Rabuls. Den nachsten Rang nach ihm nahm fein Bruber Elias ein, ein feltfamer Rerl, mit einem fleinen impertinenten Gefichte und einem biden Stiernaden, roh und trobig, gar oft ftorrig gegen ben Schiffs:

berrn und burchaus feine verlaffige Perfon. Benn's ibm aut ichien, arbeitete er fur brei Unbere, aber menn feine Gebulb rif, marf er bem Capitain bas Ruber por bie Ruge und verfroch fich schmollend in einen Bintel. Er belaftigte im Gangen Niemand mit feiner Gefdmabigfeit, allein wenn's ans Gdelten ging, fant man ihn unerschopflich. Gein Gegenbilb mar Dimitrios, ber Better bes Schiffsberrn, ein Jungling, ber gerabe in feiner Bluthe ftanb und einer ber iconften Topen griechischer Jugend mar, bie ich je gefeben. Muf ben fanften, feingefdnitten Bugen lag eine Karbe, bie ins Braunliche ging , aber in ihrer Durchfichtigfeit bie Rothe ber Bangen nicht viel beeintrachtigte. Lodige ichwarze Saare flatterten um bas Saupt, bem an Ebenma-Bigfeit bie Glieber vollfommen gleichkamen. Dimitri fprach wenig, gab aber immer freundlich Untwort, wenn er gefragt murbe, mar willig bei ber Arbeit, aber noch frober ichien er ju fein, wenn ein gun: ftiger Bind bie ichwere Dubfal ber Ruber überfluf: fig machte und er, auf bem Rand bes Kahrzeuges rubend und in die beitern gufte farrend, mit fei= nen Gebanten fpielen fonnte. Gin Unberer murbe babei vielleicht balb abgefeben haben, ber junge Seemann bente fehnend an ein fernes Lieb, allein ich bin nicht fo icarffictig. Leonibas enblich, ber

Schmefterfohn bes Capitains, mar ein feder Rnabe und auf ber Braccera ju Saufe, wie ein Uffe auf feinem Ramele - ein muthwilliger Robold, ber balb von ber Spige bes Daftes berab argerliche Poffen trieb, balb wieber unten im Schiffsraume, binter einem Kaffe ober einem Taubundel verftedt, bie Mannichaft hohnte. Er gab ju Mlem, gefragt ober ungefragt, feine Meinung ab, und mar bamit, wenn ihm gehnmal ber Dund gestopft worben, bas elfte Mal nur befto porlauter - übrigens aber tros ber Puffe, Die fein Dheim Glias ihm mit Berfchwen: bung gollte, beftanbig guter Laune. Dies find bie vier Saupter ber Schiffsmannichaft. Roch maren amei forfiotifche Matrofen ba, bie von Emprna fa: men und nun nach Saufe reiften; bann ein Gees mann von Subra, ber auf ber Corvette Maximilian, bie bor Patras liegt, biente und aus feinem Urlaub wieder auf die Station gurudfehrte, und endlich ein frankisch gekleibeter Rnabe, gefett unb freundlich, ber fatt eines Sofmeifters eine alte, febr beforgte Bofe bei fich hatte. Da bie Schiffsleute und bie reifenben Matrofen, bie als Manner bom Rache auch Sand ans Bert gelegt hatten, am Ruber arbeiteten, fo maren mir Beibe bie einzigen Unbeschäftigten - bie Bofe nabte - und murben bas her balb befannt.

Der junge Reifenbe bieg Ariftobemos, mar ein Schuler bes Gymnafiums ju Patras, und fam jest von Agina, feiner Beimath, mo er eigens berufen eine Boche jugebracht hatte, um bei ber Sochzeit einer Schwester zu fein. Er bachte nun, nachbem biefe iconen Tage vorüber, icon wieber mit Bergnugen an feine Bucher in Patras und munichte fich fehnlichft eine furge überfahrt. Es liege ihm, fagte er, gar viel baran, etwas ju lernen, benn in wenigen Jahren burfe er nach Europa geben, und ba fei es nothwendig, bag man icon etwas Tuch: tiges verftehe. Bir verplauberten ein paar Stunben uber bies und jenes. Ariftobemos ichien fur feine Sabre febr aut unterrichtet, voll Bernbegierbe und Freude an feinen Biffenfchaften, babei artig und fein - furz in feinem gangen Befen ein vollgulti: ger Beuge fur bie Bilbfamteit und bas eble Streben ber hellenifchen Jugenb.

Unterbessen waren wir nur langsam weiter gebieben. Der Bind hatte sich studweise erhoben, um nach kurgem Behen immer wieber zu verschwinden. Mittag war schon vorüber, und wir hatten kaum bas Borgebirge von Olmid hinter uns. Der Abend kam heran, und ba standen wir am Eingange ber Bai von Chostia, in ber wir nun vor Anker gingen,

weil bei bem matten Buge in ber Nacht boch fein erhebliches Fortkommen zu erwarten war.

Die Bai von Choftia liegt auf bem rumelifchen Ufer, im Gebiete bes alten Bootiens, und ift ein geraumiger und ficherer Bufluchtsort fur gefahrbete Schiffer. Berghoben von ben iconen Formen fublicher Sim: melbitriche umichließen bie Bucht. Ihre bichtbemalbeten Ruden fachen bamals gegen bie im Abends feuer ftrahlenden gufte tiefbuntel ab. Uber ben Soben im Bintel ber Bai flieg eine ragenbe mit Schnee bebedte Alpe auf, beren weißen Schleier wie fcmarge Loden finftere Riefenfichten burchbras den. Es mar ber Belifon, ber gefeierte Berg, ber quellenreiche, fruchtbare, milbe, ben bie Saine ber Mufen beschatten, auf bem feine ichabliche Pflange gebeibt, und mo querft bie Rarciffen entsprangen. Balb begann ber Mont feinen eifigen Scheitel mit Gilber ju übergießen.

Unten in ber Bucht entstand nun große Regfamteit. Die Braccera traf ba auf mehrere andere Fahrzeuge ihrer Art, von Galaridi, Bostigga und Missolungi; auch zwei kleine Brigantinen lagen hier vor Anter. Lauter Buruf umb freudige Begruß gungen seierten unsere Ankunst, dann spannen sich nabere Beredungen an, und zuset wurde ein kleiner Bagar eröffnet. Die andern Fahrzeuge hatten

fich namlich bes Tags über auf ben Rifchfang verlegt und einen betrachtlichen Borrath aufammengebracht . Gines fubrte auch ein paar Ragden Cephalonier mit fich, und wir hatten nur trodnes Brot und etwas fcblechten Wein an Borb, fo bag uns biefe Mushulfen fehr erfreulich maren. Jeber faufte nun, von bem fleinen, feinen Ariftobemos an bis ju bem großen, lummelhaften Bruber bes Capitains. Der garm war nicht geringe, allein bie fremben Schiffer hielten ihre Baare fo niebrig, bag faum ein voller Thaler umgefest wurde. Rachbem bie Geschäfte geschloffen maren, machten unfere Leute auf einer erhabenen Relfenplatte am Ufer Reuer an, festen bie Reffel auf und tochten. Dann begann im hellen Monbenfchein bas Abenbeffen, aus bem Reffel in ben Dunb, bas ber Cephalonier me= fentlich erheiterte. Nach bem Dable aber festen wir uns am Borb ringweife gufammen, um ber langen Racht burch Gefprache einige Stunden ab= zuziehen, benn bie Luft mar, ba fich fein Binbchen mehr regte, lauer geworben, als fie am Tage ge= wefen, und lub ju folden Unterhaltungen fcmei= delnb ein. Wie im Baterlande jur Commerzeit an heitern warmen Abenben ber mube Burger und feine wadere Chewirthin nach Sonnenuntergang fich auf ber Sommerbant vor ber Sausthur nieberlaffen.

um zu ruben und uber bie Ereigniffe bes Tages zu plaubern, und wie bann ber Nachbar und bie Nachbarin fich gaftlich einfinden und bem Gefprache meitern Umfang und frobere Saltung geben, fo fa-Ben auch wir auf Taubunbeln, Untern, Ballen und Riften umber und ichwatten, und bie guten Freunde von ben anbern Bracceren famen ju ihren guten Freunden auf unferer Braccera, vergrößerten bie Befellschaft und vermehrten burch bie mitgebrachte gute Laune unfere Beiterteit. 3ch fag in einem Rreife, ber einen jungen Miffolungier umlagert hatte unb in ftiller Spannung bie Geschichte feiner Abenteuer anhorte. Er ergablte, wie er bei bem Ralle feiner Baterftabt bon ben Turfen gefangen genommen und übers Meer verfauft, wie er im porbern Ufien als Stlave herumgeworfen worben, und wie er enblich einem verhaften herrn in Smyrna burch Lift entfommen und mit Bulfe eines frantifchen Griechenfreundes fein freies Baterland wieber betreten habe. Die Erzählung war lang, aber voll uberraschenber Bechselfalle, und nahm bie Buhorenben burch bie Buge von Raltblutigfeit und besonne= nem Muthe, mit benen manche ichredenbe Gefahr beftanben mar, machtig fur ben Ergahlenben ein. -Ralorimeroma hieß es enblich, und bie Freunde und Nachbarn trennten fich.

Mis ich nun auch jur Rube gehen wollte und mich anschiedte, in die Cajute hinunter ju steigen, horte ich von unten berauf ein febr vernehmliches Schnarchen.

Da liegt einer auf meinem Lager, polterte ich unwillig ben fanften Better bes Capitains an; fag ibm, er foll herauf kommen.

Ihr braucht Such nicht zu argern, mein herr, erwiederte ber Angepolterte freundlich, es ist ber Capitain, mein Vetter; ba unten ift feine Schlafftelle.

Prachtig! brummte ich bagegen, und wo wird benn Der schlafen, ber bie Cajute gemiethet hat?

Auch ba unten, lieber herr, versehte ber Andere noch freundlicher, fleigt nur herunter; ber Capitain wird Euch nicht beengen. Guer Plag ift frei.

Ich fonnt' es kaum benken, aber es war wirklich so. Im Scheine ber matten Lampe, bie vor St. Mikolaus brannte, ersab ich, daß mein Mantel noch in berfelben Art ausgebreitet war, wie ich ihn bes Morgens hingelegt hatte. Der ganze Boben ber Cajute war frei, ber Capitain aber lag auf bem Bucherbrette und schlief, mit ber Salfte bes Körpers über seine Unterlage bervorstehend, ruhig und tief und schnarchte laut auf.

3mar fchien mir biefe Einlagerung eine unver=

antwortliche Schmalerung meiner Rechte als Diether ber Caiute, benn es mar mir ja verfprochen worben, ich follte fie fur mich allein befiben - aber wer mare harthergig genug gemefen, ben folummernben Schiffsberen aus feinen Traumen zu meden und ihm bie Thure ju meifen? Und bann, mer fonnte vorausfeben, ob er gewiß geben murbe, unb wenn er etwa nicht gegangen mare, wo mar bie Macht, die ihn jum Cajutenloch binausschob? Abgefeben nun bavon, bag ich biefe Beltfamerabichaft mit bem Capitain aus guten Grunben fur ehrenvoll und ichmeichelnd ju halten geneigt mar, fo burfte mich auch eine Ermagung ber letten Rrage abge= halten haben, irgent etwas gegen feine geheiligte Perfon zu unternehmen. Desmegen legte ich mich ftille auf meinen Mantel und bemubte mich einzu: fclafen, mas balb gelang.

Andern Morgens standen wir mit dem Tage auf und ruderten in nebliger Frühe aus dem hafen hinaus. Es wurde ein langer, langer Bormittag; denn die Winde, nach denen wir und schon gestenn do gesehnt hatten, kamen noch immer nicht. Aristodemos schlief bis weit in den Tag hinein, und ich, der ich träge, aber schlasse auf dem Berbecke lag, beneidete ihn um diesen Vorzug seiner Anabennatur. Ich versuchte zu lesen, allein gegen die Langeweile

einer Windstille, ber man fo ruhig zusehen muß, wie ich bamals auf bem Berbede ber Braccera, kommt bas beste Buch nicht auf.

Der Abend war herangekommen. Afroforinth lag noch im Gefichtefreife; rechts von uns auf ein paar Steinmurfe farrten bie felfigen Ufer von Dho: cis, links, burch bie gange Breite bes Deerbufens getrennt, behnte fich bie Rufte von Uchaia bin. Ein fcmaler Streif bes beften ganbs ber Erbe, ol= und traubenreich, grunt am niebrigen Geftabe, barüber gieben lange Lagen niebriger Sugel bin, und hinter biefen erheben fich bie buntelblauen riefigen Berge von Arkabien. Der Simmel hatte fich mehr und mehr übermolft. Ich fag neben bem endlich ermachten Aristobemos auf bem Berbede und blidte mit ihm gum Beitvertreibe auf bie Cotta'iche Karte von Griechenland, bie ich por mir ausgebreitet batte. Bir unterhielten uns uber bie beften Grengen, bie bem jungen Reiche ju geben maren, hatten ihm einstimmig ichon Rreta und Theffalien jugewiefen, und waren eben baran, noch weiter Abrundungen ju berathen, als ploblich einige fcmere Regentropfen auf bas Papier fclugen und uns aufmertfam mach= ten, bag eine fdmarge Gemitterwolfe fich uber uns jufammengezogen hatte. Bir fprengten auseinanber, er in ben Schiffsraum, ich in bie Caiute. Gleich

barauf erhob fich ein ungeftumes Saufen; bie Gegel murben mit großem Gefchrei unter platenbem Regen eingezogen, ber Dedel ber Cajute gugemorfen. Nun lag ich in Nacht und Finfterniß wie begraben in einem Sarge. 3ch borte bas Geraufch bes Gemitterregens, bas Braufen bes Sturmes, bas Toben ber Mogen, und burch all bies fcbrillend bie gellenben Stimmen ber Seeleute uber mir, ich em= pfand jeben Stoß, ber unfer Schifflein bin und ber warf, und fonnte mich boch nicht ruhren. Endlich fpurte ich, bag es feucht um mich ber murbe, und als ich taftend an ben Banben herumlangte, fand ich, bag bas Baffer allenthalben in fleinen, bun= nen Bachlein bereinquoll. Sest, bachte ich, geht's baran, und ba ich bei meinem Untergange wenig= ftens gufeben wollte, fo raffte ich mich auf, um aufs Berbedt ju fommen. Run zeigte fich's aber, baß bie Dffnung burch bas Sauptfegel, bas auf ben Dedel gelegt worben, verschloffen mar. Da nahm ich mir benn vor, meine letten Rrafte baran gu fegen, um bies Sinbernig ju entfernen, und fo benutte ich hirnschale und Rniee und feilte mich mit aller Gewalt zwischen Boben und Dede, fo bag es mir gelang, ben Deckel fammt bem barauflie= genben Segel etwas in bie Bobe ju beben. Da= II.

2

burch hatte ich mich bemerklich gemacht, aber nicht ju meinem Bortheil, benn taum batten bie oben "im rofigen Lichte" bie gefpenftigen Bewegungen bes Dedels mahrgenommen, als fie alle an bie Offnung berangesprungen tamen und mir ein einffimmiges zadioe, xadioe, fet' Dich, fet' Dich! qu: riefen. Der muthwillige Leonibas fprang fogar, um bas munbliche Berbot ber Übrigen mit einem fombolifchen Uft ju begleiten, mit gleichen Sugen auf ben Dedel, eine Unart, fur bie er aber, nach bem burchbringenben Gefchrei, bas unmittelbar barauf ertonte, ju fcbließen, von bem Capitain eremplarifc beftraft wurde. All bies bewog mich, von meinem Berfuche abzulaffen und ich gab ihn um fo williger auf, als ich fowohl an bem fchnell abnehmenben Barm ber Elemente, als an bem fparfamer geworbenen Befchrei ber uber mir herumtretenben und an ben gefettern Bewegungen ber Braccera merfte. bag wir um eine fchutenbe Ede ober in einen rubigen Safen eingefahren fein mußten. Erft nach einiger Beit, als ich ben Unter raffeln borte, unterfing ich mich, ben Dedel wieber ju heben und burch bie fleine Spalte, bie ich ju Stanbe gebracht, rief ich bem Sybraer, ber am nachften fanb, ju und bat ibn um meine Loslaffung. Er mar es auch. ber mich tros bem Gefdrei bes fleinen Leonibas, welcher mich burchaus noch in Saft behalten wollte, befreite und ans Licht gab.

Bir lagen in ber Bucht von Ufpra Spitia. Berriffene Wolfen bingen noch uber uns, bie bie Abendfonne rothgelb farbte. Außerhalb ber Bucht fab man eilfertig bie aufgeregten Wogen vorbeirollen: um uns fpielten bie Gemaffer nur in fleinen, bellgrunen, friedlichen Bellen. Rechts und links bilbeten weit vorspringenbe, machtige Felfenhoben ben Eingang biefer großen Bucht. Im Sintergrunde enbete ber Safen zu ben Rugen eines bewalbeten Berafegels, und über biefem prangte wie in ber Bai bon Choftia abermals ein ungeheures beichnei= tes Bergjoch. - Es war ber Parnag. Un ben untern Salben grunten Dibaume, auf ben bobern Abhangen nieberes Geftrauch; bas weiße Saupt bes beiligen Berges aber gierten fcmarge bervorfproffende Kohren. Die wechfelnben Tinten bes Grunen, bes Rafens am Ufer, ber Bufche unb Baume, bie rothen Ablagerungen bes Gefteins, bie fmaragbene Kluth und ber eifig glangende Parnag. Mles fchim= mernb in feuchter buftiger Pracht - bas gab eine unbeschreiblich icone ganbichaft.

In langem Zuge eilten wir nun Alle, ber Capitain in seiner braunen Capole voran, die trippelnbe Bofe hinterbrein, auf einem holprigen Felsweg nach

Ufpra Spitia, ben "weißen Saufern", wo wir L. bensmittel ju finden hofften. Das Dorflein lag eine Biertelftunde weit von unferm Unterplate und bestand aus niebern, rufigen Butten, bie uns Nichts barboten, als fladernbes Reuer, frifche Garbellen und gute Leute. Bir nifteten uns in einer bon biefen Behaufungen ein und lagerten auf bem Boben um ben ber Erbe gleichen Berb. Dir murbe als Gib ein Schemel hingeftellt, ber aber in feiner Einfachheit nur aus zwei furgen Rlobchen und einem baruber genagelten fpannlangen Brettchen beftanb und besmegen auch meiner Bequemlichkeit wenig aufhelfen konnte. Gin gutmuthiges, altes Mutterchen verfah bie Pflichten einer Schaffnerin, und ließ fich unfer Boblbehagen febr angelegen fein. Balb praffelte bas Feuer von jugelegtem Solze noch bober auf, erhellte traulich ben finftern Raum und fpenbete mobithatige Barme, an ber fich bas gang burdnaßte Schiffsvolt umbertauernb labte. Schlechter Bein fant fich nun auch vor, bagegen fehlten bie Trinkgefdirre, und eine irbene Schale ging baber von Mund ju Munbe. 218 bie Belle mehr und mehr gunahm, traten auch gwei bisher unbeachtet gebliebene albanefifche Bauern aus bem Duntel, bie fich in einem Bintel ebenfalls aus einer irbenen Schale, ber ameiten und letten, bie bie Birthschaft aufzuweisen hatte, ftill und friedlich gutlich thaten.

Rachbem wir eine halbe Stunde am Feuer ge= raftet, geplaubert und uns gewarmt hatten, gingen meine wieber trodener geworbenen Gefahrten bin= aus, um Rifche fur bas Abenbeffen einzufaufen. Die Arbaniten rudten mit einem freundlichen Ropf= niden naber an bas Feuer, auf bie verlaffenen Plage. Es maren zwei hertulifche Geftalten, beibe am Ranbe bes Greifenalters, fupferbraun, mit un= gebeuern Rafen und einem ruhigen Ernfte in ben fraftigen Bugen, beibe auch von ber Schulter bis ju ben Beben in weißen Bollenzeug fo gefleibet, wie Mitro, ber Saubirt von Bachuli. Ich freute mich auf ein belehrenbes Gefprach mit biefen rauben, aber aut= bergigen ganbleuten. Um bie Unterhaltung ju beginnen, fragte ich nach ber Lanbesfitte: Ti xupere - mas macht Ihr? Gie marfen aber Beibe ben Ropf gu= rud, jogen bie Mugenbrauen in bie Bobe und offne= ten mit einem leifen Laute bie Lippen, mas eine Berneis nung bedeutete. Ihr fprecht nicht romaifch? fragte ich meiter, und auf biefes wieberholten Beibe biefelbe Bewegung, mobei ber eine noch ein halblautes 'Oxe - Rein - ertonen lieff. Bu reben mar ba alfo nicht viel. Bir befchrankten uns barauf, einanber mit moblmollenben Bliden angulacheln, bis ber altere von ben Beiben seine frisch gestülte Schale mir überreichte. Ille, Trink! sagte er babei mit tieser Stimme und klopste mir ermunternd auf die Schulter. Ich trank und reichte meine hand hin, die berb geschüttelt wurde. Dann stüllte ich auch meine Schale, kredenzte sie einem nach dem andern und prach: Ille, nel Trink, trink! waren so die einzigen Worte, auf denen unser sprachlicher Umgang berufte, und wir benußten sie wohl beswegen auch desto offter.

Endlich kamen die Andern mit einem Topfe voll erhandelter Fische herein und setzen sich wieder Alle um das Feuer. Einzelne Sarbellen wurden auf die Gluth gelegt, dann in Salz getaucht und als Borschmaus verzehrt — benn das eigentliche Abendesten sollte auf der Braccera selbst gehalten werden. Als Gegenehre für ihr zuvorkommendes Butrinken, wartete ich nun auch den Albanesen mit etlichen Sarbellen auf, die sie dankend annahmen. Dann zogen wir Alle weiter. Ich beursaubte mich noch mit einem freundlichen Ille von meinen Bauern, und ber eine klopfte mir wieder auf die Schulter und fagte mir ebenfalls ein herzliches Ille zum Abschie

Der Mond leuchtete uns auf bem schwierigen Pfabe, und wir tamen gludlich wieber an Borb.

Run begannen bie Burichtungen gum Abenbeffen. Babrend auf ber Rieslage, bie im Raume unges fabr eine Spanne tief aufgeschuttet mar, Feuer ans gegundet murbe, fuchte Leonibas, mit einem Deffer bemaffnet, in ben Gebuichen am Ufer nach jungen, gabelformigen 3meigen, und marf uns beren gulebt ein Daar an Borb, benen er felbft watenb nach: eilte. Bei biefer Gelegenheit mar es, bag er feis nem lieben Dheim mit bem Stierhals, ber gerabe an ber Stelle bes Schifferanbes, an welcher ber Junge heraufflettern wollte, fich hingeftredt hatte, einen mit beiben Sanben gefagten falzigen Baffer: ftrabl uber Saupt und Ruden fcbleuberte. Der Dheim gogerte, fo aufgeforbert, gwar nicht, feinem Reffen Plat ju machen, allein faum hatte biefer ben guß aufs Berbed gefet, als jener ihn bei ben Dhren in bie Sobe hob und unter unendlichem Ge: lachter ber Bufchauer fo lange bin und ber trillte, bis ber Anabe bor Schreien blau murbe und ber Capitain felbft als Bermittler auftrat. Dimitri fappte mahrend beffen bie 3meige, bie Leonibas ges fammelt, oben ab, fonitt fie unten fpigig ju, ftedte bie gespitten Enben ju beiben Seiten bes Feuers in ben Ries, legte eine lange, farte Ruthe in bie beiben Gabeln und hing ben Reffel mit ben Fischen baran. Wir festen uns Alle um bas Feuer herum,

jeber fo zusammengezogen als moglich, benn ber Raum war uber bie Dagen befchrantt, rieben uns von Beit zu Beit ben Rauch aus ben Mugen und warteten ungebulbig auf bie erften Blafen, bie bas fiebenbe Baffer werfen murbe. Enblich fing es an ju fprubeln, und balb barauf erflarte Dimitri bie Fifche fur gefotten, nahm ben Reffel berunter, rif bie Gabeln beraus, marf bie großern Reuerbranbe über Borb und überschuttete ben Reft ber Gluth mit Ries. Nun lagerten wir uns auf ben erwarmten Boben um ben Reffel, und fingen an mit Deffern ober mit ben Fingern, je nach ben Umftanben bes Gingelnen, bie Garbellen berausgu= holen. Wir maren Mle ber Meinung, baf fie por trefflich fcmedten, ein Urtheil, worauf vielleicht unfer Sunger eben fo viel Ginflug hatte, ale bie Roch: funft Dimitri's. Gin paar Citronen, bie berumgereicht wurben, traufelten ihre faure Burge auf unfer Abenbeffen, und enblich fant fich auch, bag Bein vorhanden mar, ben ber Capitain verftohlens von Afpra Spitia mitgenommen hatte, und ben er jest, unfere Frohlichkeit gewahrent, preisgab. Nun gechten wir noch eine gute Beile beiter gufammen, bis ber Schiffsherr feine Leute gur Ruhe verwies; und nachdem fo burch fein Dachtgebot bie Gefell= schaft aufgeloft war, ging auch ich mit ihm hinunter in bie Camera.

Vor Tagesanbruch wurden die Anker gehoben und der Ankerplatz verlassen. Wieder kein Wind, nicht einmal die leiseste Bewegung auf den Welden, nicht das unbedeutendste Zittern in den Gebüschen am Gestade. Eine kurze Zeit wurde gerubert, dann aber die Arbeit eingestellt und in stiller Ergebung gewartet, ob nicht der anbrechende Tag eine Regung in den Lusten mitbringen wurde.

Der Sonnengott war schon über seinen geweihten Berg Parnassos in ben unbewölkten himmelstram emporgestiegen, ber Vormittag war schon halb vorüber — und immer noch kein günstiges Blasen. Der Capitain gähnte am Steuerruber, ber Bruber mit dem Stiernaden knurrte, Dimitri schaute sehne schneeberg, ber uns Parnassos heißt; — Leonidas sas oben auf dem Maste, wie auf einer Warte, um den kommenden Wind zu erspähen, und sang dabei so schon, als er konnte; die ressend Matrosen lagen unten im Schiffsraum und schliefen, und ich rauchte neben dem Capitain Tabak und plauderte mit Aristodem über die alte Zeit und das Gymnassium in Patras.

Enblich fuhr ber Schiffsherr wieber gebietenb

empor. Das vor uns liegende Vorgebirge follte umschifft und bann in ber bahinterliegenden Bucht
vor Anker gegangen und so lange geblieben werben, bis es Gott im himmel und bem beiligen Nitolaus gefallen wurde, uns gute Winde zu sendenEr sprach's, und die schlafenden Matrosen erwachten
auf feinen Ruf, und seine Brüder rafften sich auf,
und die Ruber schlugen wieder taktsest in bie dunkte
Fluth.

Das Borgebirge wurde muhfam zuruckgelegt. Wir zogen langsam in die Bucht ein, die von dem Safen, wo wir die lette Nacht zugebracht hatten, nur durch die hohe Landzunge getrennt war, um die wir eben herumtamen, und auf deren Hals vor Antem Anticyra stand. Nahe am Ufer gingen wir vor Anter.

## III. Im Golf von Aspra Spitia.

Der Capitain, die reisenden Matrofen und Aristobem kamen alsbald überein, einen Ausstug nach Afpra Spitia zu machen, das von unferm heutigen Ankerplat nicht entfernter war, als vom gestrigen. Leonidas, sein Obeim und fein Vetter blieben auf ber Braccera, und ich verschob den Spaziergang nach jenem Dorfe ebenfalls auf den Nachmittag; vor ber Sand hatte ich mir etwas Underes ausgebacht.

Nicht weit von unferm Sahrzeuge entbedte ich namlich eine Keine Infel, bie taum einen halben Steinwurf vom Ufer abstand und mir in bem Augenblide eines Besuches wohl werth fcien. Ich ftedte verschiedene kleine Bucher in die Tafche, und Leonibas brachte mich in ber Barte auf bas lieb: liche Giland. Gin großer Saufe unregelmaßig ubereinanbergethurmter, verwitterter Felsblode ichien ber Stammbalter bes ganbchens ju fein. Darum hatte fich mit ber Beit einige Ellen breit Erbreich angelegt, und barauf wuchs furges, bichtes Gras, gum weichen, grunen Lager. Die Steinblode maren fo gefchichtet, bag bie boberen uber bie untern binaus: ragten und ein Schutbach bilbeten, beffen Saum mit uppigem Geftrauche vergiert mar, welches feine 3meige weit über ben Felfenrand herabfenbete. Un= ten am Ruge bes Gefteins grunten auf beiben Gei= ten volle Morthenbufche, und fo entstand in ber Mitte eine moblabgefchloffene Grotte, bie fich gegen bas Gemaffer ber Bucht und gegen bas hohe bemalbete Borgebirge bin offnete. Die Aussicht mar nicht weitreichend, aber, in ben faufelnben Rahmen bes links und rechts ftebenben Bebufches eingefaßt. überaus anmuthig und - poetifch. Dir wenig= ftens wollte es fo bebunten, benn als ich in ber Grotte mich nieberftredte und auf bie Berghobe binüberblickte, und bort bie gammer weiben fah unb ihr fernes Bloden heruberhorte uber bie tiefe Bai, ba fiel mir, als fei fie an biefer Stelle gebichtet, bie icone Strophe ein, bie bei Theofrit Dapbnis fingt, ber Birt am Utna:

Μή μοι γὰν Πέλοπος, μή μοι Κροίσοιο τάλαντα εῖη ἔχειν, μηθε πρόσθε θέειν ἀνέμων· ἀλλ' ὑπὸ τῷ πέτρα τῷδ' ἄσομαι, ἀγκὰς ἔχων τὸ, σύνγομα μᾶλ' ἐσορών, τὰν πολιάν τ' ἔς ἄλα.

Diese Berse kamen mir nun noch schöner vor, als sie mir bisher erschienen waren, und beswegen sang ich sie kaut und freudig hinaus über das Meer und gegen die Kammer zu, die serne brüben am Borgebirge weideten, wohl in zehn verschiedenen Weisen, und dazu jodelte ich auch, so weit es gelingen wollte, zur Verherrlichung des antiken siellsschund Werpenliedes, und war voll bukolisser Wonne.

hierauf nahm ich mir vor, auch etwas zu lesen, und griff beswegen in die Tasche. Don Juan kam heraus, und wenn ich's dabei belassen wollte, was hatte ich in dieser Grotte, bespult von den Wässern, auf einem hellenischen Eiland anders lesen sollen, als die wunderschohen Geschichte von der gludlichen ungludlichen Chabi, dem Madchen von der Cyklade, mit dem Piratenvater und dem spanischen Geliebten?

Als ich damit zu Ende war — es dauerte aber geraume Zeit, denn je schoner die Strophen wurden, desto länger blieb ich daran hängen — als ich nun aber damit zu Ende war, so zog ich Childe Harold heraus, und las den Ausgang des zweiten Gesanges, diese Berse, die dahin sließen, wie das Wlut des sterbenden Fechters aus der Herzwunde, im purs

purrothen Schwalle. So hat noch Keiner von Grieschenland gefungen, und wird's auch Keiner mehr, von Griechenland und von der Heimkehr ins Baterland, wo der Dichter Nichts mehr findet, als — fresh cause to roam.

Ich tonnte bas Buch nicht jufchlagen, wenn ich auch nicht mehr barin lefen wollte, aber ich fpann fort an bem Raben und überbachte bie beiben berra lichen Jahre, bie mir bier vorübergegangen in the bright clime of battle and of song, unb erinnerte mich an manchen schonen Tag, ben ich im Delopon= nes verlebt ober im ganbe Attifa ober auf ben griechischen Infeln, an manchen froben, auch an manchen weifen Freund, ber biefelben Bege mit mir gewandelt, und bann eilte ich voraus und bachte mich im Balb bei Fürftenrieb, wo man gum erftere Male bie beiben fcmargen Frauenthurme von Muns den fieht - und juweilen rechnete ich auch wies ber, wie lang es bergeben tonne, bis ich bas fon= nenhelle Griechenland wiederfeben murbe und ben emigen Pontus.

So war es Abend geworben. Ich rief nach ber Barke; Leonidas lofte sie los und kam daherge= rubert. Der Schnabel des Boots stieß schon fast and kand, und ich war eben daran hineinzusteigen, als ber Junge fein Ruber in ben Riesgrund fentte und alfo gu reben anfing:

Gebulbet Euch noch ein wenig, wohlgeborner herr! "Dern mir ift eben noch jur rechten Beit eingefallen, baß Ihr biefen Dienft wohl kaum umsonst von mir begebren werbet, und so wollte ich Euch benn boch juvor fragen, wie Ihr mich etwa für bie überfahrt zu beebren gebenft.

Benn ich biefe Gefälligkeit bezahlen foll, fo will ich Dir funf Lepta geben, Leonibas.

Funf Lepta, wiederholte der junge Kahrmann, funf Lepta — die Belohnung ware nicht zu verachten, namentlich wenn man bedenkt, daß die Entfermung von da, wo Ihr gegenwartig noch stehet, bis auf die Braccera sehr geringe ist, und kaum einen Setimwurf beträgt. — Allein seid großmüthig — gebt zehn Lepta! — ich bin jeht gerade zehn Sahre alt, und da mir der Allmächtige in seiner Gnade zehn Iahre geschenkt hat, so konnt Ihr mir wohl in Eurer Großmuth zehn Lepta! für seiner gibt gebes Sahr ein Lepton; 's ist gewiß nicht zu viel.

Run, alfo gehn Lepta - fomm naber -

<sup>\*) &</sup>amp; Edyerela oas, Edyereforare, Guer Bohlgeboren, Bohlgeborenfter! mit ber zweiten Person ber Dehrzahl, erfegen unfer "Sie".

Leonidas hatte unterbeffen, um feinen Bitten mehr Nachbrud' ju geben, die Barte mit jedem Sahe, ben er sprach, weiter hinausgeschoben. Run führte er sie wieder naher an bas Ufer; ehe sie aber sprungsgerecht war, hob er neuerdings an:

Nun stehen wir also auf zehn Lepta, wohlge-borner herr! Nun meinte ich freilich gerade vorsher noch, eine Beehrung von zehn Lepta für die übersahrt wurde Eurer Großmuth eben so wohl anstehen, als meiner Bescheitenheit; allein wenn man bebenkt, daß Ihr bier auf einer einsamen Insel verzweilet, wo weber menschliche Wohnungen, noch Ader, noch fruchttragende Baume, noch süßes Quellwassen, noch stucktragende Baume, noch süßes Quellwassen sie siehen hab Ihr sohn einem sichern hunz unt beine Barke nicht zu Hilfe kame, wenn man dies Alles bebenkt, so sind zehn Lepta — Ihr seht es selbst ein — wahrlich kein hinreichende Vergelztung für Euren Lebensretter!

So nimm eine Biertelsbrachme, und laß bie Barte ans Land!

Das wird gleich geschehen, erwiederte Leonidas mit einem spigbubischen Lächeln, wenn wir uns nur einmal verständigt haben — allein wir sind noch nicht so weit, benn da sich Eure Freigebigkeit so gerne herbeigelassen hat, mit einem Wurfe gleich

mehr als das Doppelte des letten Anerdietens zu versprechen, so ware es übel angebrachtes Mistrauen, wenn ein armer Schiffsjunge nicht hoffen sollte, Ihr werbet noch einen kleinen Schritt thun und vielleicht abermals das Doppelte aussetzen. Schenk mir eine halbe Drachme — das ist zehnmal so viel. All zie geich zuerst versprochen habt, und so kommt bie Beehrung wieder in Einklang mit meinem Lebensalter. Für jedes Jahr fünf Lepta — 's ist gewiß nicht zu viel.

Alfo eine halbe Drachme! - Damit aber foll's gu Ende fein.

Leonibas machte jum Schein einige Anstrenguns gen, naher zu kommen, und sprach babei:

Also eine halbe Drachme, wohlgeborner herr, nicht wahr! ein niedliches Studchen Gelb — allein wenn man bebenkt — —

Er sprach aber nicht mehr weiter, benn ber Sanbel nahm mit einem Male eine andere Wendung. Bahrend ber letten Worte hatte. sich namlich ber unvorsichtige Knabe vermessen, das Ruber nedend ganz nahe am Lande in ben Grund zu stoßen und biesen Augenblick benutze ich, um ausschreitend mich schnell zu buden, seine Wasse unten zu paden und an mich zu reißen. Dabei siel ich benn freilich bis an die Kniee ins Wasser, hatte aber die Senugthuung, auch meinen Feind auf ber andern Seite überstürzen und fast mit dem gangen Oberleibe in die bittre See tauchen zu sehen. Seine Handen mustern ites in den Schlamm gestochert haben, auch sein Ungesicht dem seichten Grund sehr nahe gekommen sein, denn als er wieder sich zurechtgestellt, waren erstere die an die Ellbogen besudelt und über letzteres lief eine dunne slüssige Schicht von grüngelben Stoffen, ein Anwurf, unter dem er sich wohl etwas unbehaglich sinden moche, denn er hatte kaum das Sleichgewicht wieder errungen, als er sich eifrigst zu sauben ansing. Ich blidte ihm schaenfroh zu nußte aber hellauf lachen, als der Schelm endlich, nachdem Gesicht und Schabe wieder rein waren, mir ganz dreist und schindar unbefangen zurief:

So kommt einmal herein, und zogert nicht fo lange!

Aber das Kahrgeld? sagte ich, wir standen auf einer halben Drachme, und du warst damit noch nicht zufrieden —

Uch, entgegnete Leonibas, bas war nur, bamit wir etwas zu reben hatten. Kommt herein!

Bas gibst Du mir benn aber, wenn ich Dir mein Ruber leihe?

Der Spaß nimmt ein ubles Enbe, — fagte ber Junge, fich hinter ben Ohren fragend. Seib ver-

fohnlich, lieber herr! Es war fo bofe nicht ge-

Die Geschichte enbete, wie zu erwarten, damit, daß ich mich einsehte. Um aber weiteres Argerniß zu verhindern, sührte ich selbst das Ruber, wobei ich den Kleinen mit seinem zu Werkust gegangenen Fährgeld weidlich neckte. Er machte zwar eine frohzliche Miene, als kame es ihm darauf gar nicht an, aber zuleht konnte er doch eine aufrichtige Freude nicht verbergen, als ich ihm sagte, er solle, was ich versprochen, erhalten, freilich erst in Patras, aber damn auch breisach, wenn er sich die dahin gut aufsstüren wurde.

Bald darauf ging ich mit Dimitri, um ben Capitain in Afpra Spitia abzuholen. Wir schritten über den niedern hals des Vorgebirges, das wir in der Frühe umschifft hatten, und erfreuten uns auf seiner hobbe an der Aussicht über die beiden Buchten, die von Afpra Spitia vor uns, und die ungenannte, in der die Braccera lag, hinter uns, die beide von waldigen hobben, die sich in ihnen spiegesten, überzagt und scheinbar eingeschlossen, den dunkeln, tiefen, mystischen Gebirgsseen in den Alpen glichen.

In Afpra Spitia ging's nicht anders zu, als des Tags vorher, nur daß die gemuthlichen Albanefer fehlten. Der Capitain faß in behaglicher Rube an bem Berbe, um ben wir uns am vorigen Abend gelagert batten, rauchte feine Pfeife und marf von Beit zu Beit eine gebratene Sarbelle in ben Schlund. Die alte Schaffnerin trippelte wieber freundlich um uns herum, bereit, jedem befcheibenen Bunfch entgegen ju tommen, ben einer ihrer lieben Gafte etma außern mochte. 3ch rubte wieber auf bem einfachen Urfchemel, gunbete ein Ticbibufi nach bem anbern an und plauberte mit bem Schiffsherrn von feinen Fahrten und von feiner aufblubenben Baterftabt Galaribi, wo er am anbern Tage einzulaufen gebachte, wenn nicht Wind und Wetter fich merflich beffern und uns weiter treiben murben. Dimitri fauerte baneben, mar etwas abmefend und ichob nur bann und mann, wenn er ein Schlagwort borte. bas ihn befonbers anfprach, eine gutgemeinte Bemertung bagwifden. Ariftobemos mar gefprachiger und ließ in feinen gelegentlichen Außerungen einen reichen Schat von Notigen über vaterlanbifchen Sanbel und Schifffahrt burchbliden. Die Matrofen hatten ihren Plat vor ber Thure auf Steinbloden. bie ba herumlagen, und nippten Rafi.

So blieben wir figen, bis es buntel geworben war, und bann gaben wir ber guten Birthin eine gute Nacht und gingen auf bie Braccera gu fclafen.

## IV. Von Aspra Spitia nach Patras.

Es war ein beller Morgen, an bem wir wieber erwachten. Die Bucht lag fill und rubig bor uns - fein guftchen fraufelte bie glatte Rlache. Der Unter war gehoben, bas Schiffsvolt, nicht am beften gelaunt, begann bie Ruber ju rubren, und fo famen wir langfam bormarts. Die Mittagszeit nahte icon, ale wir aus bem Bufen von Mpra Spitia in bie Gemaffer bes forinthifchen einliefen. Da, biefer Stelle gerabe gegenüber, in ben achai= fchen Bergen lag Bachuli, bie Beimath meiner Gefahrten auf bem faronifchen Meer. Bie luftig, bacht' ich, mußte es fein, wenn bu ungefehen gubo: ren konnteft, wie bie brei in ihrem Dorf von bir Bericht erftatten, von bem romaifch rebenben Ba= varefen auf bem hybraifchen Raifi, ber ben griechis fchen himmel fo belobte! Db wohl ber fcone Janni jest noch bes Sauhirten Zufpruch bedarf, um feine Sehnsucht nach Europa zu bemeistern? und Spiro citirt wohl neben bem Doctor von Patras jest auch schon den Franken von Salamis, wenn er einen Gewährsmann für Europa braucht? — Beneibenswerthes Loos, in Jachuli zum Arger ber Schweinehirten als Autorität fortzuleben, bis des gute Krämer stirbt! Und ber Sauhirt, der bämonische, wie wird sich der verhalten? was wird aus dir unter seinen Handen werden? schrecklicher Gebanke!

Um Mittag erhob sich ein leichter Wind aus Sudost. Er war nach der langen Entbehrung so willsommen, wurde so herzilch begrüßt, wie ein verloren geglaubter Freund. Elias schmiß zuerst eine Waffe weg, die Übrigen solgten ihm. Das Segel sing an sich sanft zu füllen, und so zogen wir mit allmalig wachsender Schnelligkeit an den Küften von Rumelien hin. Wir waren nabe gerug, um alle Abwechselungen der Ufer wahrzunehmen, um aus der Schönheit der größern Umrisse auch die kleinern Reize beraussinden war wie klein ein Kirchein auf einem Borgebirge, ein Schan an einem Landungsplaße, oder ein paar kaum bemertbare Lehmhütten in einer verstedten Bai; aber

bafur zeigten fich balb jah abspringenbe Relfen, ben Schopf mit mallenben Baumfronen befrangt, bie Mitte bon Ablern umfreift, ben Auf bon ber rauichenben Branbung bespult; bann wieber icone Berghalben, fur Bein und Dlbau gefdidt, immer hoher und hoher uber einander geftaffelt, bis bie letten Terraffen im rumelifden Gebirgoftod fic verloren; juweilen lange Lagerungen von fahlem, wild burcheinander geworfenem Geftein, mit Bufden nur fparlich burchmachfen - und binein gefat amiichen Relfen und Geftein am Rug ber iconen Berg: halben, tief eingerundete ftille Thaler, um fichere Buchten fich legend, von gligernden Stromen bemaffert, mit vollem gaubichmud gegiert - bobe befdneite Berghaupter ftanben bahinter, machtig und prachtig wie greife Raifer.

So oft ich vom Rande bes vorbeieilenden Schiffleins herab in so eine liebliche Wildnis, so ein verlaffenes Paradies hineinblickte, dachte ich an die Colonisation und traumte vor mich hin über das Siud, das sie, von treuen, liedevollen Sandre geleitet, diesem Lande bringen konte. Was ware si für eine schöne Juthat zum jungen Reich, wenn in biesen herrlichen Thalern aus der Mitte grünender Fluren, zwischen blübenden Obsigarten bervor, reinliche deutsche Bauernhauser, freundlich grune Kirchthurme fpitten, wenn von ben fonnigen Berghalben berab ber Rleif ber Binger blinkte und von ben uppigen Matten ber barmonifches Beerbengelaute ertonte? Euch, manberluftige Schmaben, batte ich babei por Allem im Ginne, und wenn ihr euch ein: mal an biefen Ruften niebergelaffen, wie mar's ba bem beutschen Reisenben fo beimifch in ben ganbern Bootien und Phocis an ber forinthischen Gee? -Da murbe er von einer Dieberlaffung in bie nabe andere vilgern, von Neuftuttgart nach Neureutlin: gen, von Neureutlingen nach Neuulm und fo fort, bis er bas gange griechische Schwabenland ausgetommen, und überall ichmabifche Bauernmabchen treffen - unter allen Bauernmabchen biefer Erbe bie liebenswurbigften - fcblenbernd auf bem fcma= len Biefenpfab, erntenb auf ben golbnen Felbern, fingend, fpinnend in ben bellen Stuben, ober frob: lich tangenb um ben neugefesten Daibaum - Da wurde er in reichen Dorfern bie gludlichen Upoten wiederfinden, fattlicher und behabiger als ju Saufe, aber ehrlich und bieber wie bort. Und bie herrlie den Beine, Die uns bie hellenischen Schmaben fchenken murben! Bas gabe ein beibe Lanber mit aleicher Liebe umichlingenber Becher bafur, wenn er in einem beutschen Dorfchen am Rufe bes Parnaffes in ben fuhlen Sallen bes ichmargen Ablers ober bes golbenen Leuen zukehren und ben feurigen Parnaffier, halb so wohlfeil und nochmal so ebel als
ben besten Burgunder, aus tiefen humpen schwakonnte? Und bann, was wurden die jungen Schwaben in biesen seligen Gelanden fur schone Lieder
fingen?

In ber That muß es Ginem leib thun, baf Griechenland fur bie beutsche Musmanberung fo gang verschloffen ift, und um fo mehr, als bas Bolf felbft einem folden Buwachfe nicht abgeneigt erfcheint. Die Beitungen freilich fprachen im Jahre 1834, als von einem Colonisationsgeset bie Rebe mar, jumeift ba= gegen. Das gand follte mufte liegen, bis einmal bie Griechen, ihre Rinber und Rinbestinder fo viel Bellenen erzeugt hatten, bag bas Ronigreich voll fei. Gie maren ber Meinung, burch auslanbifche Unfiebelungen, tonnte bie Race und ber Bolfscha= ratter verberbt werben. Gie muffen babei vergeffen haben, bag icon Romer, Glaven und Turfen, Fransofen und Italiener Sahrhunderte lang unter ihnen gehauft, bag noch Sunberttaufenbe von Albanefen unter ihnen wohnen, ohne baß fie ichabliche Ginfluffe auf bas Blut ober ben Nationalcharafter verfpuren wollen, benn bier hat herr Profeffor Fallmeraper noch feine Unbanger fich erworben. Gin ober bas andere patriotifche Blatt gab ben gutgemeinten Rath,

II.

man folle, um einerfeits ben von ben beutschen Co= Ionien zu befürchtenben Rachtheilen zu entgeben, anbererfeits aber boch Ginwohner in bas Land ju bringen, ben etwa überfluffigen Boben ben ermar: teten Stamms : und Glaubensgenoffen aus ber Turfei gumenben. Aber ber Gultan laft fie ja bekannt: lich nicht offen gieben, weil er auch nicht aang allein in feinem ausgestorbenen ganbe fein will, und wenn fie nur fo einzeln entschlupfen, wie Donffeus unter bem Wibberbauche feinem Enfloven, wo boch nur eine Bolfermanberung ausgeben mochte, fo wird auch biefer aute Rath zu nichts Erfprieflichem fubren. Gin anberes unbefangenes Journal, bas bie Sache in Ermagung jog, mar ber Meinung, bie Colonis ften aus Deutschland taugten nicht fur Griechenland, weil ihr Naturell von bem bellenischen zu verfcbieben fei. Wenn man in ber Sache etwas thun wollte. fo mußte man Unfiebler aus ben naber gelegenen ganbern, aus Stalien und Illyrien berbeigieben als wenn bie Ustoten, Morlatten und bie Monte: negriner ober bie Banbiten aus ben Abruggen ben Griechen geiftesvermanbter maren, als ber ehrliche beutsche ganbmann! - Der griechische Patriotis: mus liebt es aber zuweilen, fich recht feltfam zu åugern.

Doch genug hiervon. Den Ropf voll Schwaben,

voll Parnasster und Lieber, stieg ich, als die letzte Rotife am Abendhimmel verglommen war und meine Abaler in schwarze Nacht versanken, in mein Lager hinab. Der Capitain kam diesmal nicht auf sein Bucherbrett, benn der Wind, wenn auch schwacher als während ber Tageszeit, blies noch immer gunstig, und beswegen sollte die Braccera die ganze Nacht unter Segel bleiben, und der Schiffsberr hatte sich and Seteuerruder gesett.

3ch entichlief, aber nach ein paar Stunden ermachte ich mieber. Da borte ich bie Bellen braufen munter um bas galaribifche Fahrzeug quirlen und gurgeln, und bies ichien mir ein gutes Beichen. 3d murbe neugierig, nach unferm gaufe umaufeben, folupfte in meine Rleiber, jog ben Mantel um mich und fletterte aufs Berbed. Das hatte ein erfreuliches Unfeben! Bir ichoffen mit vollen Gegeln beim Monbenfchein im hellaufpfeifenben Rachtwind burch ben Boghafi, bie Deerenge gwifchen Pelopon: nes und Reftland. - Die Baffer raufchten fo muthig, bie forinthifchen Bogen brauften brangend und treibend hinter uns brein, um uns eiligst ben joni= ichen ju überantworten; bie ichwellenben Gegel flufterten gang beimlich und bie Dafte fnurrten fo behaglich, wie geftreichelte Ragen, unter bem gunftis gen Beben; bie Bruft ber Braccera aber fcleuberte in

ihrem Gifer machtige Guffe von Schaum um fic. Der Capitain fang felbft fein Tragubi, Leonibas lag, in feinen Capote gehullt, ihm ju Rugen und folief, Dimitri aber jog mich ju fich bin und erklarte mir leife, um feinen Bruber nicht irre gu machen, bas Land von Morea und Rumelien, wie es um uns her fichtbar mar. Links zeigte er mir bie Rorinthen= gelande von Boftigga, und an ihrem außerften flachen Muslaufe murben gerabe uber bem Bafferfpie: gel bie weißen Linien von Rhion, bem Schloffe von Morea ertenntlich; rechts mar bas fclachtberuhmte Lepanto gu entbeden, ein verfallenes Bergftabtden, beffen graue Mauern an fteilem Abhange hinauf: ranten. Da ift auch noch ein Schat begraben, ben funftige Beiten heben mogen; benn in ber Tiefe bes Safens von Naupattos liegt nach bem Glauben bes Boltes ein Saufen von Chelmetall und Roftbartei: ten, bie mit vielen Millionen Thalern nicht aufge= wogen werben tonnen \*). In ber weit vorftehenben Spite bes Festlanbes fleigt, gebietenber als fein

<sup>\*)</sup> Diefe Sage mag wohl auf ber Meinung beruhen, bas bie Schlacht vor Lepanto, welche übrigens in ber Gegend ber echinabifden Infeln flattfand, wirtfül unter ben Mauern ber Stadt, von der sie den Ramen erhalten, geliefert wurde, und lofort sind auß ben damals versunkenn Galeeren wohl fauter Golbfiumpen geworben.

Nachbar auf ber Gegenseite, bas feste Schloß von Rumelien, Antirrhion empor.

Bon biefen Schloffern hinweg ziehen fich bie beiben Lanbergebiete in raschem Einbuge bas eine nordwarts, bas andere subwarts. Die Ruften wurden unbeutlicher, neblig, balb ganz unkenntlich. Es war Nichts mehr zu sehen, ber Wind blies immer kalter — ich ging wieder hinab, um zu schlasen.

## V. Ankunft in Patras.

Um frühen Morgen warsen wir die Anker auf der Rhede von Patras mitten in einer prächtigen Rundssicht. Gegen Mitternacht über dem Wasser weit und breit starren die zackigen Kämme der beschmeisten Gebirge Rumeliens; ihre steilen Absälle besputt das Meer. Auf dieser Seite sieht man auch die Mauern und die Thürme von Naupattos, das Casstell von Antirrhion, und gerade Patras gegenüber, jenseits der dunkeln Fluth, stehen zwei ungeheure trohige Kelsenioche, Chalkis und Taphiassok, auf denen vor Zeiten Melcager den kalpdonischen Seber gejagt. — Gegen Welcager den kalpdonischen Seber gejagt. — Gegen Welcager von Cephalonien — gegen Mittag aber liegt klar und hell das Land Mostea und die Stadt Patras. Eine breite Reihe von

Gebauben gieht am Meere bin; bie übrigen Saufer versteden fich babinter, benn bie neue Rieberlaffung ber Patraer liegt auf ebener Alache. Muf beiben Seiten laufen flache ganbftriche am Deere bin iener rechts enbet in bas Borgebirge Araros, bie Dieberung links aber wird von bem Caftelle von Morea abgefcoloffen, bas mit feinen langen uber= einander geschichteten Mauern einem morgenlandi= fchen Gerail gleicht. Sinter ber neuen Stabt erhebt fich eine niebere verfluftete Salbe, gefront von ber Cibatelle, Die Wilhelm von Billebarbouin gebaut, neben welcher bie halbverlaffene alte Stabt liegt. und bahinter ragt ber hohe, fichtenbemachfene, ba= mals ichneebebedte Panachaitos empor. Muf ber Rhebe lagen ein Dubend Rauffahrer aus allen Dee= ren, von Deffa bis Newyork, und über biefe binaus am anbern Enbe zeigte mir Dimitri mit fro= bem Stolze bie Navetta bes Tombafi, einft bas ftreitfertigfte Schiff ber hellenischen Marine, bas jest in feinen alten Tagen umgetauft als Corvette Rronpring von Baiern bier in Station ift, und auf welchem Ronffantin Rangris als Biceabmiral feinen Rubevoften bat.

Ich ließ mich ausschiffen und fragte nach bem Major Panagis Ph \* \*, ber ein ehemaliger Pallikarengeneral und eine ber ersten Bekanntschaften ift, bie ich auf griechischem Boben mir erworben, ein ehrlicher, rechtschaffener Mann. Ich wurde vor ein gerdumiges haus in ber hauptstraße geführt. Oben auf bem Borplage traf ich das Padi, das den Borloge traf ich das Oddi, das den Borloge traf ich der erkundigte ich mich, ob ber herr Tagmatarch zu sprechen sei. Der Junge antwortete: die herrschaft und das Shurchen liegen noch zu Bette —

Liegen noch ju Bette? Alfo fo mohl ift bir's geworben, bieberer Panagis, bachte ich, enblich nach langem Ringen und Darben fo mohl, bag bich bie Gor: gen nicht mehr vor Tage weden, bag bu ruhig an ber Seite beiner Frau und beines Rinbes bie Dorgenrothe verschlafen fannft! Es war faum ein Sahr vergangen, feitbem wir in Nauplia gefchieben, unb wie viele Freuden mußte biefes Sahr bem guten Bauptlinge gebracht haben! - 3ch erinnere mich noch, wie er eines Morgens mit bligenben Mugen in meine Stube trat und frob, wie ein gefronter Sieger, ben Preis feiner jahrelangen Mubfale, ben Lohn fur fein vergoffenes Blut, feines Othon Brief und Siegel in boch erhabener Sand empor bielt. Run bin ich bes Ronigs Tagmatarch, fprach er in tiefer Ruhrung, mein Glend ift jest vorüber. Balb barauf murbe er nach Patras beorbert, als Com: manbant ber funftigen ganbwehr bes Begirtes. 2018 ich ihn bas lette Mal sah, stand er noch allein auf griechsichem Boben, denn sein Weib und der Sprößling ihrer Liebe, die lebten im Vaterlande, auf der schonen Insel Gephalonia, die er vor Jahren ver lassen, um seinen Brüdern auf dem Festlande in ihrem Kampse zu helsen. Dort lebten sie arm und durftig, wie er bisher gelebt; aber nun hatte er sie nach Patras geladen, und ein freundlicheres Dasein sollte jeht beginnen. Damals beim Abschiede wiederholte er mir so innig und so oft, wie ihm das Herz vor Sehnsuch kloper, wie er kaum den Ausgenblid erwarten könne, wo er sein Apeuerstes umgeworden, denn "die Herrschaft und das Schnichen" lagen noch zu Betre.

Ich will Euch melben, fagte ber Junge. Nein, laß sie schlasen, erwiederte ich und wollte gehen. Bleibt boch, bat der Kleine, ich hore, es regt sich deinen. Es ist der Major, der aussteht. Er lief hinein, kam wieder heraus und verlangte meinen Namen zu wissen; als er aber darauf zum zweiten Male erschien, da konnte ich schon an seinem lachenden Gesichte abnehmen, was der drinnen sur eines gemacht hatte. Auf der Stelle sollt Ihr eintreten, sagte er lebhaft, indem er mir eine Ahure öffnete, und mein herr wird gleich da fein, um Euch zu begrüßen.

Ich war im Empfangszimmer. Tische, Stuble, Schranke, Spiegel, Sopha, und barüber bas Bild bes Königs — Alles sauber und zierlich anzusehen. Wie ganz anders war's in seiner Dulberkammer in Rauplia gewesen!

Da schritt er selbst herein — im Kriegsgewand, in ber hellblauen, mit silbernen Knopfen und Schnuren reich verzierten Jade, die breite silberne herumlaufende Borte mit ber schmaftern darunter — bas Abzeichen seines Ranges — auf bem Kragen, in ber bluthenweißen Fustanelle, das hochrothe Fes und die blaue, lange Quaste baran auf dem haupte.

Milbe låchelnd kam er auf mich zu, schüttelte mir die Hand, umarmte mich und sagte: Wie oft habe ich Dich herbeigewünscht, mein Freund! Run lass ich Dich aber so bald nicht wieder ziehen. Kaum hatte er außgeredet, so erschien auch seine Frau, um dem Fremdling ihren Gruß zu dieten. Ich verneigte mich. 'H Kvola odizoids pov, meine Frau Gemahlin, sprach herr Panagis, und blickte mich boch an, als wollte er sagen: håttest du wohl ie gedacht, daß es mir noch so gut gehen würde? Und dann trat auch schütern sein Sohn herein. Sib' dem herrn die Hand, Eustathios, das ist ein Freund Deines Vaters! Cleich darauf kam auch sein Vetter und Landsmann dazu, der Gensbarmeriehauptmann

D \* \*, ein junger tapferer Degen, ber in vermanbtichaftlicher Gintracht mit bem Dajor gu= fammen wohnte. Bir reichten uns bie Sanb und betrachteten uns als alte Freunde. Gludlicher Das nagis! 218 heimathlofen, verabicbiebeten Golbaten hatte ich ihn tennen gelernt, als freubenreicher Sausvater, als hochgeachteter Tagmatarch feines Ronigs ftanb er nun por mir! Wenn ich baran bachte, wie er in Nauplia lebte - ju zwei mit einem Leis bensgenoffen in einem Dachftubchen, in bem er fich allein faum breben konnte; wie er bei Ror Dimitrios, bem Raffetfchis, wo ich ihn taglich fah, vom fruhen Morgen bis jum fpaten Abend mit übereinanbergelegten Beinen ichmauchte, weil er Richts ju thun hatte, als feine Gorgen auf bie Beibe gu fuhren und nachzurechnen, wie viele harte Piafter er mahr= fceinlich noch ju leihen nehmen muffe, bis enblich feine Dbern in einem freien Augenblide auch an fein Unglud benten murben; wie er ba fag in eis nem alten, grunen Wamms, um bas fich eine ber: blichene rothe Berbramung jog - ftill und gut, traurig und feft, voll Soffnung auf feinen Othon und wenn ich ihn jest betrachtete, in feinem bausli= chen Glude, an ber Seite feiner Penelope, von ber er gebn Sabre getrennt gemefen, mit feinem Teles machos, Guftathios, ben er noch im Mutterleibe gus ruckgelassen und als Pallikarenjungling wieder gefunden hatte, in seinem Kriegerschmuck, in behaglicher Hulle des Wohlstandes, nachdem er Kummer und Sorgen, die lästigen Freier erschlagen — wenn ich dies Alles zusammenstellte, da kam mir seine ganze Geschichte vor wie eine Dichtung, und ich pries den jungen König Otto, der wie ein Gott in der Fabel diese erfreuliche Peripetin herbeigeschürt hatte.

Ja, in biefe Beiten, in bie Beiten Othons bes Erften werben bie griechischen Novelliften funftiger Jahrhunderte gurudgreifen, wenn fie vaterlanbifche historifche Erzählungen fcreiben wollen, wo bie überrafchenbften Bufammenftellungen eine Babrbeit und bie unerhorteften Schidfalswendungen feine Bunber fein follen; benn biefe Beiten find voll Romantif. Da werben fie tapetenartig burcheinanber ben jungen Freiheitsmuth ber wieberauflebenben Griechen fdilbern, und ihre Belben, bie thatenftolgen Capitaine von Rumelien und Morea, und bie fieg= reichen Abmirale von Spora, Spezzia und Ipfara, bie Runter und Tromp's ber einft feemachtigen Republit; bann ihre ichlauen, medicinifchen Staats= manner, ben tieffinnigen Rolettis, ber einft Miene machte, ihr Bafhington ju werben; bie tobverach= tenben Pallifaren und bie fuhnen Matrofen, jene

nicht ohne alte Gunben aus bem Rleftenleben, biefe bagegen zuweilen mit etwas Geerauberblutfculb behaftet. Reben biefen bann ben madern Sanbels: ftand, bie Leute vom Bagar, bie regfamen, patriotis fchen Tuch = und Spezereihandler, Tabads = und Drangenhofer; ferner ben jungen Nachwuchs, ber fo icon anfest, bie gelehrten Epheben, bie begeifter= ten Mufenfohne bis berab zum ichmuden, civilifations= luftigen Dabi. Dann werben bie funftigen Belletri: ften auch reiche Griffe unter bie Fremben thun, bie fich an bie Biege bes jungen Reiches ftellten, und junachst unter bie Deutschen. Da muffen bie grofen Geftalten ber gebietenben Berren, bie nach ein= ander bas gand verwaltet, feierlich über bie Buhne ichreiten und ruhmgefront, benn fie maren es, bie in bem fturmifchen Deere bie Unter marfen und bas Schifflein feft an ben europaifchen Boben tette: ten, bie ber vericheuchten Demeter galant ben Urm boten, um Die auf bie Fluren gurudgufuhren, bie ihr einft fo lieb gemefen, bie ber Cybele ausgebro: chenen Rrang wieber fullten, bie bas discite justitiam machtig bineinriefen in ben wirren Saufen. Und bann fommen auch wir fleineren baran. Uner: fannt und ehrenvoll merben bie Guten und Reblis den auftreten, bie ein Berg batten ju bem ganbe, bie als Richter fagen im Areopag ju Athen, gu

Chalfis in Euboa und ju Tripolis in Arkabien, bie Gelehrten von Mitternacht, Die bie Cohne ber Bellenen lehrten an ber Sochicule in ber Stabt bes Cecrops, bie jungen Baiern um ben Ronig, bie treu und fleifig in ben Rangleien arbeiteten und bie Pallifarentochter beiratheten - bie tapfern Rriegs= manner, ber Lieutenant von ber Artillerie, ber Ge= neralcapitain ber Maina murbe und bem Ronige ein Beer erfparte - ber wie ein Drpheus fteht in ben Schluchten bes Tangetus, und wie ber Thracier burch bie Leier feine Bilben burch bas Commanbo: wort vermenschlicht - von bem auch bie Entel fingen werben, es fei ihm gelungen, lenire tigres rapidosque leones - ber Chevaurlegere-Dfficier von Mugeburg, ber bie Rebellen von Deffenien als to= niglich bellenischer Ublanenrittmeifter auf bas Saupt folug, ber treffliche Rirchmaier, ber auf bem fleini= gen Poros ben Cultus bes Sobels einführte, bie beutschen Ingenieure, bie babalifchen, bie Bellas fcmudten mit Gebauben und offentlichen Begen, bie ehrlichen Sandwerfer, bie aus Germanien bie Runfte gurudbrachten in bas ebebem drofelephantine Athen, an bie Stelle ber agyptifchen überlieferuns gen, bie es vorlangft vergeffen batte, und fo meiter wer fann Mlle gablen, bie fich ber Erinnerung werth gezeigt? Aber bann werben bie funftigen griechifden

Romantifer auch bie ungeschlachten Geschmaber ber anbern Teutonen aus Guben und Norben nicht über: feben, welche bas hochbergige Deutschland aussandte, um bie Boblthaten ber Cultur Europas nach Grie: chenland zu fcbleppen - ach, man fpricht fo viel von ber Unwandelbarfeit ber Buftanbe im Drient, aber bie Bellenen wollten finben, bag fich auch im Decibent Dichts veranbert feit ben Beiten Unacharfis. Unter jenen hoperboreifden Genbboten alfo follen viele Taugenichtfe gewesen fein, bie nur bie Fronie bes Beltgeiftes ju ihrer Diffion bestimmt - aber wir wollen diefe Behauptung auf ihrem Werthe beruben laffen und lieber auf bie ungeledten, aber brolligen und autherzigen Rumpane aufmerkfam mas chen, bie nur bem großen 3mede zu Liebe mitliefen. ober bie bie germanifche Banberluft an bie achais ichen Geftabe floffte. - Benn nun ber Romantifer bie Bonhommie haben follte, nicht gerabe jene Unruchigen unfterblich machen zu wollen, fonbern fich begnügte, ben angiehenben Contraft ju malen gwi= ichen ben munberlichen beutschen Raturellen gutmus thiger Art und ben aufgeweckten Auftanellentragern, bann bebauern wir berglich, ibn noch nicht fprechen ju fonnen, benn wir murben ihm jur Belohnung fur feine Refignation unb, wenn er feinen Dis= brauch zu machen verfprache, aus unferm Erinnerungs:

fcabe wenigftens als Debenmann und Ludenbuger noch manche beachtenswerthe Derfonlichfeit empfehlen, beren Bebachtnig vielleicht bie Beit verweben wird und bie wir ihm hier fchriftlich nur in eingels nen Bugen ju ichilbern Raum haben. Go fallt uns jum Beifpiel ein holfteinifcher Tifchlermei= fter ein, plump wie ein Urthier, ber im gelobten Lanbe gemefen mar und einen ganbomann eines Abends ichier erichlug, weil biefer nicht glauben wollte, baß er bas Parabies gefehen, welches fieben Stunden von Berufalem liege, links, feitwarts, mo bie fieben Dlbaume fteben, bie man ju beutich Dli= venbaume beife - ober ein hannovericher Tourift. bem ber Name Piraeus ju fcmer ju behalten mar, und ber baber gu feiner Bequemlichkeit gu fagen pflegte, er reite nach Cephalonien hinunter, wenn er fich in ben Safen begeben wollte - ober ein Dhilhellene von ber Elbe, ber funf Jahre in Griechen= land gelebt und noch nicht bis funf gablen gelernt hatte, noch nicht wußte, mas "ja" ober "nein" beift, und babei vom reinsten Enthuffasmus fur bie bellenische Gache brannte, ober ein alter Militair anberen Stammes, ber bie Griechen eine bumme Nation fchalt, weil fie bas Brot Pfomi und ben Bein Rrafi heißen, welche beibe Borter boch augen= fceinlich gar feinen Bezug zu ihrem Gegenftanbe

hatten - und wieber ein Unberer, ber einem Turten in allem Ernfte verficherte, bag auch bie Chris ften glauben, ber Gott ber Doslem fei ein großer Mann gemefen. Dit all biefen find aber bie Fremben noch nicht erschopft; ba ift noch bie reichfte Musmahl unter ben Angehörigen ber Grogmachte, bom Botichafter, bem fprechenben Beugen ber oft fo rathfelhaft bethatigten Theilnahme Europas, ober vom Abmiral herunter bis jum Ruchen- ober Schiffsjungen, und julest fann ber Novellift arabestenartig auch bie Maltefer, bie Bigeuner und Dobren ver-Dann wird ber Autor reigenbe Weiber menben. auftreten laffen und bezaubernbe Dabben, bie lieblichen Grenen und Chabien, Die feinen Conftantis nopolitanerinnen, ober bie garten Bluthen aus ben ruffischen Inftituten in Dbeffa und von ben Gingemanberten bie iconen Frauen aus Deutschland und aus England. Und bann biefes Leben! Berfcmos rungen, Mufftanbe, Schlachten, Belbenthaten, offent= liche Sochverratheproceffe, Rriegegerichte, Berurthei= lungen und Begnabigungen, jaber Sturg ber Boben, ichnelles Steigen ber Untern - mobei nebenber bas gant ftill und rubig fortblubt, gunimmt an Boblitand und an Bilbung, und nur nach jeber Stos rung wieder fehnfüchtiger auf Rube hofft. Und wie namentlich in ben beiben erften Jahren bes Ronig= thumes fo manches Glud uber Racht erftanb! benn ba verftellte fein Staatseramen, feine Unciennitat bie Laufbahn. Mancher, ber ben Abend vorher fein bischen gebetteltes Brot mit Thranen af, fonnte am anbern Morgen feine Freunde ju Auftern und Champagner laben, um ihnen mitzutheilen, bag er geftern fpat noch gang unerwartet Dberft ober Di= nifterialrath, Areopagit, Nomarch geworben fei. Da fann ber mehrermabnte funftige Autor als mahre Gefchichte ergablen, bag ein junger Liebenber, ber faum in bie amangig getreten ift, feinem Dabchen, bie fie erft in ein paar Frublingen erreichen wirb. bie Sand gibt und ihr ein anberthalb taufenb Gulben Befolbung mitbringt. Wenn bies bie beutichen Freier lefen, werben ihnen freilich bie Augen über= geben in Behmuth über bas beimifche Elenb. Bo beirathet bei uns noch ein Jungling eine Jungfrau in ber golbenen Beit ber erften Liebe? Rudt nicht mit jedem Decennium bie Durchschnittszahl bes boch= geitjahres weiter und weiter hinaus? Belche Disverhaltniffe mußten gulett baraus ermachfen, wenn nicht zu hoffen ftunbe, bie gutige Mutter Natur werbe endlich mit ihrem linbernben Balfam unfere Buftanbe betraufeln und bie Befchaffenheit bes beutschen Menfchen felbft einer nothwendigen Revision unterwer= fen. Biffen wir nicht, bag bie Bubner in Agopten,

mo ihre Gier in Ofen ausgebrutet merben, in ber britten Generation icon bas Bruten verlernt, und mare es unmöglich, bag von jest an im britten Menschenalter bie focialen Berhaltniffe bereits fo auf uns eingewirft haben, bag bie erfte Liebe bei bem Manne mit vierzig Jahren ausbricht, bas beißt ungefahr um bie Beit, wo fich in Deutschland ein talentvoller Jungling, ber fich aut gehalten bat, im Stanbe fieht, eine Frau gu nahren? Go murbe vielem Elenbe vorgebeugt, bas aus unfern fruben Aufwallungen entfteht, und bie Literatur murbe eine unichatbare Ermerbung machen an ben iconen pfpchologifchen Romanen, bie biefe Ummalgung bealeiten burften. Sochft ergreifend mußte in ber That eine gebiegene Darftellung bes Geelenlebens eines madern Biergigers fein, ber mabrenb fich bas Gis icon auf feinem Scheitel gu lagern anfangt, aus feinem Bergen ploblich bie erften Knospen ber jungen Liebe brechen fublt, ber nun auf einmal Abende nicht mehr in bie Tabagie geht, fonbern in ben Monbichein, unter Thranen feine Cigarre raucht und por Schluchen taum mehr ben Sausichluffel anfteden fann.

## VI. Patras.

Mun blieb ich bei bem Major. Als Glieb eines taktischen heeres, als Sprosse einer seit Jahrhumberten venetischen Insel, als Bewohner einer hanzbelsstadt vor ben Thoren Italiens hatte ber Alles wohl bebenkenbe Sauptling sich gedrungen gefühlt, auch seinem Hauswesen abenbländische Kormen zu geben, so daß der Often nur noch verstohlens in diesen Raumen webte. In seinem Simmer glänzten bie Arbeiten webte. In seinem Simmer glänzten die Arbeiten der besten Schreinermeister zu Trieft, und bem überseisichen hausvath entsprach auch die Art und Beise zu leben, zu essen unterworfen.

In ber Fruhe, wenn die ersten Sonnenstrahlen burch die hellen Scheiben hereinleuchteten, rief er seine Lieben jum Morgenimbis, jum Raffee, der mit reichen Ladungen von Brot und Butter aufgetragen wurde. In traulicher Unterhaltung blieben wir bann im Kreise sigen und sprachen, nachdem Eustathios in die Schule gegangen, dom Stande der Welt und bem Trachten der großen Machte oder von andern, kleinern Dingen, die die täglichen Ereignisse uns in die Hande fpielten. Nach diesem horte der hauptmann den Rapport ab — ich nahm ein Buch aus meinem Koffer und der Major las auch etwas Gedrucktes, griechsis oder italienisch, benn als Siebeninfulaner war er auch in letterer Sprache zu hause.

War ber Bormittag jur Salfte vorüber, fo schiedten wir uns an, Besuche zu machen, wenn wir nicht selbst schon von solchen überrascht worben warren. Diese Bisten aber, als ein Sauptbestanbtheil ber griechischen Tagesorbnung, wollen wir nun etwas naher betrachten.

Den eigenthumlichsten Typus zeigen wohl jene Besuche, die am Neujahr und andern hohen Feiertagen,
sowie an Namensfesten, von jungen Mannern, Berwandten, Bekannten, Untergebenen oder Schuthesschlenen bei ihren Freunden und Gonnern abgestattet werden. Ju solchem Geschäfte gehen gewöhnlich
Mehrere miteinander. Im Sause, dem die Ehre
zugedacht ist, stellt sich der Jug vor der Thure des
Besuchzimmers, Mann für Mann, Einer dicht hin-

ter bem Unbern auf, und fobalb Beber an feinem Plate ift, offnet ber Erfte bie Thure. Lautlos, faum mit einer leichten Berbeugung vor bem Sausberrn ober ber Sausfrau mallen fie binein bem Gopha gu, auf meldem ber Beehrte fie ermartet. Im Rreife um biefes herum find Stuble geftellt, auf welche fie fich nun Alle fcweigend nieberlaffen. Sierauf beginnt ber Chorfuhrer, ber bem Manne bes Tages junachft fist, bie Rebe und fragt, bas Saupt ein wenig neigend: Τί κάμετε, Κύριε Γιάννη ober Tewoye ober anders - wie geht's Guch, herr Sobann ober Georg ober fo ober anbers - mie ftebt's mit Eurer Gefundheit? - Gut, ich bante Guch. -Bie befindet fich Eure Frau Gemablin? - Sie ift Euch verbunden fur Gure Theilnahme. - Bie befinbet fich ber Berr Cohn? - Er laft Guch gruffen. Roch ein paar Fragen je nach ben Umftanben, und bamit hat ber Erfte ausgerebet. Bis fo weit ift nun Mles gut, aber feltfam wirb es bem Fremben auch nach mehreren Beispielen noch ericheinen, wenn barauf ber 3meite anbebt und in ber namlichen Kolge bie namlichen Fragen wiederholt, bie ber Erfte gemacht und beantwortet guruderhalten bat, und wenn bann nach bem 3weiten ber Dritte, ber Bierte, ber Funfte und fo Jeber bis jum Letten feine Mufmert: famteit und feine Lebensart in ber namlichen Beife

bethatigt. Ift bies vorüber, fo ergeht man fich in abnlicher Beife wie bei uns in anberweitigen freund: fcaftlichen Mittheilungen, bis gulebt mit einem mehrstimmigen: να Σας σηκώσωμεν το βάρος - ,,um Guch ber Laft ju entheben" - bas Gefprach abge= brochen wirb, worauf bie Reihe ber Befuchenben in berfelben Ordnung, Die fie fur ihren Gintritt beliebt hatte, ben Rudjug bewerkftelligt. Benn es nun nicht etwa Reujahr ober Oftern ober Jahannis ober Georgentag ift, an welchem bie Menge ber burch bie Gitte gebotenen Befuche bie Dauer ber einzels nen auf wenige Minuten befchrantt, fo werben ben Gaften verschiebene Ehren erwiefen. Balb nachbem fie fich niebergelaffen, tritt namlich bas Dabi berein, beibe Sanbe ftarrend von langen Pfeifenrohren, an beren oberem Enbe aus einem buntbemalten Knowfe ein großes, birnformiges Bernfteinmunbftud ragt, mogegen unten bas fleine rothe Thontopfchen prangt. Er vertheilt bie geftopften Tichibufia feierlich in ber Runbe, legt vor Jebem, bem er eines barbietet, bie Sand aufs Berg, neigt bas Saupt und fpricht leife: öglore, genehmigt! - Er entfernt fich und erfcheint wieber mit einem fleinen Rohlenbeden und einer Reuergange und legt nun Gluth auf bas Rraut. Doch tommt es auch zuweilen vor, bag bie Pfeifen icon brennend hereingebracht und bem Gafte bor: fichtig in ben Dund geftedt werben. Oft wird auch au ben Rugen bes Rauchers, als Rubepuntt fur bas Ticbibuti, ein großer metallener Teller geftellt, um ben Boben por ber abfallenben Afche ju fichern. Raum beginnen aber bie blauliden Dampfmirbel bie Baupter bes Gefeierten und feiner Gafte mohlriechend ju umfloren, als auch icon bas Pabi auf einem großen Tragteller ben Raffee hereinbringt. In Baufern von neuerer Drbnung ichwimmt ber toftliche Trant in weißen ober gemalten Taffen, wie fie auch anberswo gebraudlich, in Ramilien bagegen, bie am Bertommlichen festhalten und beren Druntgefdirr ber Freiheitstampf nicht verfdlungen bat, wird er in fleinen, weißen, glodenformigen Porcellanfchalen bargereicht, und um bie Ringer bor ber beigen Berührung ju mahren, fteben bie Schalen in filbernen, mit Emaille ausgelegten Becherlein. Ift ber lette ber Tropfen von Doffa ausgeschlurft. fo zeigt fich bas Pabi wieber, um bie Gafte mit Gloto ju erquiden. Darunter verfteht man mit Buder eingesottene Fruchte, Drangen, Beichfel, Sim= beeren, ober andere, bie in großen Glafern auf bem Erebengteller herumgereicht werben. Dabei liegen fo viele goffelden, als Gafte, und Jeber, ben es nach ber Reihe trifft, flicht fich mit feinem Boffel feine Portion beraus, welche er auf einmal ver=

ichlingt. Darauf gießt er eines von ben Gidfern Baffer hinunter, bie ju gleicher Beit mit herum geboten werben.

Einzelne Abweichungen von ber Regel mogen mohl vorfommen, aber fie veranbern bas Befen nicht. Go fann es fich etwa treffen, bag fatt bes Dabi ein fleines Tochterlein bes Sausberen bas Ginto bereinbringt, ober bag außer ben genannten Erquidungen auch ein Glas Bein gereicht wirb, mas namentlich bann ber Fall fein mag, wenn ber Befuchte eigenes Gemachs hat, bas er gerne loben bort. Dann ift auch ju bemerten, bag bie Freunds lichkeiten, welche man auf bie Fragen nach bem Befinden ber Sausangehörigen als Untwort erhalt. nach ber Bebeutung bes Fragenben eingerichtet mer: ben, und bag fich etwa bie Sausfrau im Munbe ihres Gatten bem Gafte ju Rugen legt, mas burch Σας προσχυνεί - ausgebrudt wird, ober bag es von bem jungen Sprofilinge beißt: er erwartet Gure Befehle - είναι έτοιμος είς τὰς προσταγάς Σας -. Die aber wird bem Befucher ber Raffee und noch meniger bie Pfeife vorenthalten, und wenn auch niemand ju Saufe fein follte, um ben Befuch ju empfangen, als bie Frau, fo raucht man biefer allein gegenüber fein Ticbibufi eben fo frifch meg, als menn es galte, ben madern Sausherrn einzurauchern.

In biefem Befuchemachen herricht nun bier gu Lanbe ein Gifer, ben man bei uns in folchem Grabe nicht fennt. Der gebilbete Grieche verwendet ben großern Theil ber Beit, bie ihm von feinem Zag: werte über bleibt, bagu, gegen feine Gonner und Freunde "feine Pflicht zu thun"; và xúμω τὸ χρέος mov, pflegt er ju fagen. Ber am meiften freie Beit hat, macht baber auch am meiften Bifiten, und bies ift ber Pallifarencapitain, beffen ganger Zag, fo lange er in ben großern Stabten lebt, ein fort: gefetter Befuch ift. Bon ben Felblagern ber ift er gewohnt, jebe unbeschäftigte Stunde mit feinen Freunden - pe robs glovs - zuzubringen, und bie Gewohnheit, die er im Rriege liebgewonnen, febt er im Frieden fort, nur bag er jest feine Mufmertfamteit nicht mehr auf bie Baffenbruber befdrantt, fonbern in ben Rreis feiner Freundichaft auch manchen Polititos, bas heißt manchen Mann ber Bermaltung ober ber Gerechtigfeitepflege ober auch einen ehrfamen Sanbels: und Gewerbsmann aufnimmt; ja, ber Polititos - ich fpreche bier von Nauplia und Athen, wovon ich gunachft meine Befdreibung hernehme, tommt gewohnlich querft baran, benn er muß in aller Frube überrafcht merben, ehe ihn feine Pflichten in bie Schreibftube ru= fen. Ift bie Uhr biefes Freundes abgelaufen, fo

fcblenbert ber Rapitanis ju Ryr Dimitrios ober einem anbern Raffeenas, ber auch fein Freund ift, unb befieht fich bei einer Taffe Raffee bie Beitungen. fragt bann im Borbeigeben nach bem Befinden eis niger anberer Freunde, fpricht mit machfenbem Tage bei biefem ober jenem ber bobern Burbetrager ein. ben er auch feinen Freund nennt, und fcbließt ben Bormittag mit einer Aufwartung bei Thorthis \*), bem Archistrateges, ber ihrer aller Freund ift. Rach ber furgen Mittagstafel eilt ber Rapitanis, ben Nachmittag mit einem Trunt Raffee gu eroffnen, ben er am liebsten auf einem ber großen Sammelplage feiner Gefahrten von ehemals, in Nauplia auf bem Dlas tanenplage ober am Stranbe, in Athen in ber Ber= mesftrage einnimmt. Da fcwelgt er in ben begei= fternben Erinnerungen ber iconen Tage bes großen, ewig bentwurbigen Rampfes ober er fuhrt fein ge= wichtiges Bort in ben offentlichen Berhandlungen über bie Befchichte bes Tages. Da verfließt manche erquidenbe Stunbe, und neugeftartt tritt er feinen Gang an, um auch gegen bie übrigen Freunde, bie er wegen Rurge bes Bormittags noch nicht feben founte, feine Pflicht zu thun, wenn er nicht etwa nach Saufe geht, um einen angefagten Befuch bort

<sup>\*)</sup> General Church.

abzuwarten. Den Tag beschließt im Sommer eine Schale Eis, im Binter ein Glas Punsch, und auch hiebei sindet sich der Kriegsmann unter den Ersten seines ruhmvollen Standes am behaglichsten.

Um nun nach Patras jurudjutehren, fo ermar: tete und, wenn wir von ben "Freunden" wieber beimtamen', ein wohlbefetter Tifch, bem zwei große Alafchen achaifden Beines eine fcone Bierbe ma= ren. Der Major unterhielt feine Gattin und feinen Better von bem Biffensmurbigften, mas mir in ben Baufern unferer Befannten gefammelt hatten, und ich beschäftigte mich in freien Augenbliden mit mei= nem Tifchnachbar Guftathios, ber mir uber feine Fortidritte in ber Soule Rechenicaft ablegen mußte, wobei es mir Freube machte, burch verfang: liche Fragen aus bem Gebiete ber Grammatit ober anberer Lehrgegenftanbe ben icharfen Berftanb und bie grundlichen Kenntniffe bes jungen Bellenen bor feinen Altern ins gunftigfte Licht ju fegen. Der Bater horte babei fehr aufmertfam gu, und unterließ nicht, ben hoffnungsvollen Gohn burch einbringenbe Borte auf ben hoben Berth ber Biffenschaften hingumeifen, und ftachelte feinen Gifer burch bas große Berfprechen, ihn einft auf bie Universitaten nach Deutschland zu ichiden.

Rach Tifch murbe wieber Raffee aufgetragen.

Es ware schon beim Frühstüd zu bemerken gewesen, baß Panagiotis, ein alter Diener, ber früher unter bes Lagmatarchen Fahnen gestritten, bie Bereitung besselben besorgte, wie benn ber namtiche auch Mitztags und Abendmahl zu sertigen hatte; eine Aufsgabe, beren er sich stets zur Zufriedenheit seiner Herrschaft entledigte, wogegen bem Knaben, ben ich bei meinem Eintritt in ber Haussur traf, die Sausberung ber Jimmer und ber Kleiber, sowie die Sorge für die Betten oblag.

Statt ber Siesta, bie zur bamaligen Jahredzeit sich leicht entbehren ließ, leerten wir bann noch einige Pfeifen, und die übrigen Stunden bis zu Sonnenuntergang wurden mit Spaziergängen am Ufer des Meeres, oder wohl auch wieder mit Besuchen ausgesult.

Ein frugales Abenbeffen mar ber Schluß unferer Banberungen, und nach biefem gingen wir in bie Theegefellichaften ober auf bie Balle. Bon einem folchen balb ein Mehreres.

So hatte mein Freund feine Lebensordnung eingerichtet. Die Ruhe und ber tiefe Frieden, die in feinem Sauswesen herrschten, die innige Liebe, mit ber sich Bater, Mutter und Sohn zugethan waren, endlich die sorgenfreie Unabhängigkeit, die er feinem mit Blut verdienten Rang verdankte, ließen mich ihm vollen Glauben schenken, wenn er mir mehr als einmal versicherte, er fei, Gott und seinem Könige sei's gedankt, vollkommen mit seinem Loose zufrieden.

## VII. Patras.

In Patras wußte ich bamals außer herrn Pana: gis nur einen Befannten, namlich Berrn Johannes G\*\* - einen ber Rechtsgelehrten ber Stabt. Er tam mir jufallig gleich beim erften Musgange, ben ich in Begleitung bes Dajors unternommen hatte, entgegen, außerte große Freube uber unfer Bufammentreffen, uub bot fich mit bringenber Freund: lichfeit an, mich überall ju geleiten, wo ich meine Schritte hinwenden mochte, und jeben Dienft fur mich zu thun, ben ich mich veranlagt fanbe, von ihm au forbern. 3ch glaube es mar aufrichtig gemeint. Berr Johannes mar eine von jenen fanften, befcheis benen Naturen, bie ohne hervorftechenbe, Bewunde: rung herausforbernbe Ornamente bes Beiftes, uns anfangs gleichgultig laffen, bie wir aber, wenn ihre unericopfliche Bergensgute, ihre bulbfame Menfchens liebe, ihr gottergebenes, friebfertiges Gemuth mehr und mehr uns umleuchten, von Tag zu Tag lieber gewinnen, und endlich nicht mehr betrachten konnen ohne stilles Staunen, wie sich ihre Personlichkeit im Kriege mit ber Welt so rein erhalten konnte.

Berr Johannes hatte auch fclimmere Tage ge= feben. Er war auf Cephalonia geboren, alfo ein Landsmann meines Gaftfreundes, und hatte einft in Rorfu verlaffen und burftig ben Biffenschaften ob: gelegen. 218 bie Dinge in Griechenland eine rubi= gere Dberflache gewannen, ging er nach Rauplia, um im freien Baterlande ju mohnen; aber ba flof: fen noch viele Monben bin, ebe es ihm eine Beimath wurde. Mittlerweile legte er fich auf bie Rechts: wiffenfchaft, und feine Blide lauerten in angftlicher Spannung auf bie großen Dagregeln gur Ginrich: tung ber Gerechtigfeitspflege, welche von ber Regies rung in Aussicht gestellt maren, bie aber freilich fur meinen Freund, beffen ganges Bermogen in ber Soff: nung beftanb, ein hellenischer Richter ju werben, fehr lange auf fich warten ließen. Bis babin gludte es ihm übrigens burch feine Renntniffe und feine Gebulb, fich als erfolgreichen Sprachmeifter bemert: lich ju machen, und er murbe balb ber Lieblings: lehrer ber Deutschen, die es ber Dube werth bielten, bie ganbesfprache ju erlernen. Er verftanb

swar nicht "germanifch", aber er fprach recht fluffig frangofifc, und feine Schuler hatten alfo Belegens beit, fich in zwei Sprachen auf einmal auszubilben. So bekam er nach und nach mehr als ein Dubend meiner Landsleute unter feine Leitung, Die fich auch fpåter noch alle mit großer Unerfennung über feine Bemuhungen und ihre Ergebniffe außerten. Much fie waren ihm bagegen fammt und fonbers im freund= lichen Ungebenken, und faum hatte er fich burch em= fige, theilnehmenbe Fragen über mein Befinden und bie Urfachen meiner Beimreife ins Rlare gefett, faum batte ich Beit gehabt, auch über fein Boblergeben mich ju unterrichten, als er mit einer plot= lichen Wendung auf feine ehemaligen Lehrlinge uberfprang und in Giner angftlich neugierigen Frage fich nach ben Schidfalen eines vollen Dugenbe feiner Dis ronen erfundigte. D Simmel, bachte ich, mahrend er bie Namen hervorfprubelte, bie in feinem Munbe nicht ohne manche, ben Gefeben bes griechischen Sprachwohllauts abgelaufchte Berfconerung burch= tamen - o himmel, mare nur bies ichon vor= bei! wie wird er bie Gelegenheit benugen, um ben lang verhaltenen Arger, ben er bei Ausubung feiner fcweren Pflichten verschlingen mußte, an bir, bem Landsmann feiner Peiniger, auszulaffen, um bas Martnrerthum feiner empfindlichen Ohren, die burch bie Taufende falfcher Accente aufs blutigfte misbans belt murben, an bir ju rachen - Allein ich batte mich verrechnet - fein Bort von gabem Berftanb: niff, fein Bort von ben Schmergen feines hellenis ichen Gebors! - fatt beffen fprach er vielmehr mit Salbung von ben genugreichen Stunden, bie er feinem Lebramt zu verbanten gehabt, lobte bie fconen Talente feiner Schuler und ihre immer gleiche Aufmerkfamkeit auf feine Dogmen, und pries fich gludlich, bag er barunter fo manchen mohlbenten: ben herrn fennen gelernt und beffen Achtung fich erworben, ja er meinte, er fei fur vieles Gute, bas ihm fpater wieberfahren, ihnen verbunden, und führte bantbarft an, wie mancher bei biefem ober jenem Großen feiner ruhmlichft Ermahnung gethan, ein Umftand, bem er beiweitem mehr als ich felbft wohlthatigen Ginfluß auf bie fpatere gludliche Benbung feiner Berbaltniffe gufdrieb. 3ch fublte mich betrachtlich erleichtert, als fich bas befurchtete Sochgewitter in fo lieblichen Sonnenfchein auflofte, als ich, fatt bie Rolle eines Bertheibigers meiner Freunde übernehmen ju muffen, eber mich veranlagt fab, ibm für feine unvorbergefebenen LobeBerbebungen freudigft au banten.

So tamen wir immer tiefer ins Gefprach, und jeber hatte noch eine Fulle nothwendig auszutau:

ichenber Gebanten im Sinterhalte, als wir, obgleich gur Berlangerung unferer Mittheilungen ein bebeutenber Ummeg eingeschlagen worben, bor ben Pfor: ten bes Romarchiegebaubes ftanben. Bir trennten uns mit bem Berfprechen, in ein paar Stunden mieber beifammen gu fein. Der Dajor, ber in feiner Gute unfern Plaubereien ohne Ungebulb juge: bort hatte, nahm mich beim Urm, um mich bineinjugeleiten, als Berr Johannes wieber gurudfehrte, und mich mit ben Borten: Gin Geheimniß, mohl= geborner Berr! ein großes Geheimnig - vom Beis tergeben abhielt. Er tam mit einem vergnuaten Blinfeln an mich heran, nahm mich hoflichft beim einen Dhre, fuchte bies in gleiche Sobe mit feinem Munbe gu bringen, benn er mar um ein Gutes fleis ner als ich, und lifpelte bann, ben Finger fenfrecht auf ben Mund gelegt und helle Freude im Ge= fichte - je me vais marier. Froh überrafcht burch biefe Eroffnung munichte ich bem wonnebefeelten Brautigam allen Segen, ben bas eheliche Leben bie: ten fann, und bantte ihm fur bas Butrauen, bas er mir burch Ginmeihung in ein Geheimniß erwies fen, beffen Bichtigfeit er fymbolifc baburch febr fcon bezeichnet, baß er ju feiner Rundgebung bie biplomatifche Sprache Europas fich ermahlt hatte. Den Romarchen, bei bem ich Briefe abgeben follte, fanden wir nicht ju Saufe, und fo führte mich herr Panagis ju herrn Charalampos Pam= pufis, bem hochgeschatten Borftand ber hellenischen Schule, einem jovialen Mann, ber fruber in Italien fich mit ben Biffenschaften bes Abenblandes vertraut gemacht batte, und nun mit allgemeiner Unerkennung bie Bilbungsanftalt ber Patraer leitete. Bir tamen nach biefem erften Befuche noch oft gufammen, und ich erinnere mich gerne an bie Stun= ben, bie mir ber gelehrte Bellenift gutigft ichentte. Denn Berr Charalampos mar eine gar angiebenbe Perfonlichkeit. Freudig über bas Streben ber Begenwart, froblich in ber Musubung feines Umtes, bas ihm burch ben Gifer und bie glucklichen Unlas gen feiner Boglinge gur beitern Bierbe feines Lebens ward, fah er voll begeisterter Uhnung ben fom= menben Beiten entgegen, wenn bie berrlich beranfcbiegenben Saaten einmal gereift fein murben.

Oft plauberten wir über Unterrichtsgegenstände, und so vor Allem über das Altgriechische. Er erkundigte sich mit besonderer Genauigkeit um die Art der Behandlung besselchen auf ben deutschen Schulen, und bei solcher Gelegenheit kamen wir denn auch einmal auf die Aussprache zu sprechen. Das war ein Punkt, worüber er längst mit gespannter Erwartung näheren Ausschliftsein entgegengesehen hatte.

Die Griechen, bie nicht in Deutschland gemefen find. laffen fich nicht traumen, bag man mit ihrer Dut= terfprache anders verfahren fonne, als fie thun, und es macht baber, wenn fie in ber uns gelaufigen Urt etwa einen homerifchen Bers recitiren boren, feinen beffern Ginbrud auf fie, ale es auf einen Frango: fen machen mußte, wenn ein Deutscher ben Gigenfinn batte, bas Frangofifche nach unferer Regel auß: aufprechen. Berr Pamputis hatte nun amar als Mann bom Rache icon oft bon erasmifcher Musfprache gelefen und wohl auch fcon feine Borftel: lungen barüber in Ordnung gebracht, aber er fant boch verftummt und zweifelnb, ob es Scherz ober Ernft fei, bor mir, als ich einen neben uns liegen= ben Tenophon aufgefchlagen und einen langen Gas in ber breiten, flangreichen Dracht ber erasmifchen Schule vorgetragen hatte. Go lefen wir, Berr Dam: pufi! fprach ich. als ich zu Enbe mar, aber er ftanb noch immer rathlos ba; ber Ginbruck mar ju uberwaltigend gewefen. - Mlfo fo fann bas Griechifche auch noch gesprochen merben? begann er endlich fopf= fcuttelnb - und bies beißt ihr erasmifch? - Sa, gelehrter Berr, erwiederte ich breift, fo wird eure Sprache von und Deutschen gesprochen, und wir glauben unfere guten Grunde bafur ju haben. Er: laubt, baf ich Guch einige borfuhre.

Dem fachverftanbigen Lefer ift befannt, welche Grunde fur bie Richtigfeit ber erasmifchen Aussprache aufgestellt merben, und es genugt alfo, wenn ich bemerte, baf ich bamals mehrere berfelben, wie fie mir eben einfielen, fo einbringlich als moglich auseinanberfette. Trot bem tonnte ich feinen Pros= elnten machen. Der Gebante, bag unter ben Enteln ber Bellenen eine falfche, im fernen nebligen Nord= land aber bie mabre Musiprache bes Griechischen gu finben fei, geht ju febr gegen ben Geift biefer Enfel, als bag bie iconften Musfuhrungen bier etwas fruchten tonnten. Es war uns übrigens auch Bei= ben nicht baran gelegen, ben Gegenftanb nach allen feinen Richtungen burchautampfen, und wir begnug= ten uns baber, eine ober bie anbere Seite gu be= fprechen. Berr Pampufis nahm guvorberft ben Bobl= flang ber neugriechischen Aussprache gegenüber bem Plateiasmos ber erasmifchen als einen Bemeis= grund fur bie Richtigfeit ber erftern in Unfpruch und wies auf bas ore rotundo loqui ber alten Griechen hin, bas mit biefen rauben, breiten Rlangen nach feiner Unficht nicht wohl vereinbar gewesen mare. Er brachte ba einen ichon von Rorais bervorgeho= benen Bers aus ber Iliabe berbei, welcher alfo Lautet :

Οίοι Τρώτοι έπποι Επιστάμενοι πεδίοιο

und ber allerbings, mit ber verzeihlichen übertreibung ber Gegner vorgetragen, nicht gerabe fur bie Euphonie ber erasmifchen Aussprache zeugt. Auf ber andern Seite fuhrte ich aber ebenfalls homerische Berfe, wie:

> Τυδείδη μεγάθυμε, τίη γενετν έφεείνεις; ΙΙ, VI, 145.

ober:

δεινόν - μη σύγε κείθι τίχοις, ὅτε ξοιβδήσειεν ! Od, XII. 106,

in ben Rampf, welche neugriechisch ausgesprochen gu einem Gezwitfcher werben, bas ebenfo menig Un= fpruche auf bellenischen Boblflang ju baben icheint. Ubrigens - und bies fagte ich bamals auch herrn Damputis - erstanden mir bie bringenbften 3meifel über bie Uchtheit ber jegigen Aussprache immer bann, wenn ich einzelne neugriechische Schriften und Drucke mit ben verhaltnigmagig fo regelrechten Inschriften ber Alten in Bergleichung brachte. Da fcbien mir bie Unnahme nothwendig, bag biefe icon in ber Musfprache eine zwingenbe Richtschnur gehabt haben, mogegen es jeht Bucher gibt, wie gum Beifpiel bie Komobien bes Gurmugis, wo ber Lefer nach manchen Gaben bie Mugen ichließen muß und fich ben Rlang allein in bie Dhren fagen, benn bie Buch: faben, die man fieht, machen nur irre, fo greulich ift bie Orthographie.

Bon herrn Pamputis fuhrte mich ber Major

nach Saufe, wo bas Mittagsmahl unferer martete. Bir fagen eben beim Nachtische, als ein Dann von mittlerer Große hereintrat, zwifden vierzig unb funfgig, mit vollem lebhaft gerothetem Gefichte, bo= ber Stirne, flugen Mugen, einer Sabichtengfe, bie einen bufchigen Schnurrbart überragte, und fcmargen, fclichten Saaren. - Un ber Gile, mit ber bie Familie bei feinem Gintritte von ben Stublen auffuhr, an ber Ehrfurcht, mit welcher ber Dajor bem Eintretenben entgegen ging, an ben Begrugungsfor= meln felbft, bie er gegen ihn gebrauchte, mar abgu= nehmen, bag ber Erfchienene eine fehr angefebene Perfon fein muffe, wenn auch fein befcheibenes Ber= eintreten, feine ichlichte Rleibung, fein freundliches, anspruchslofes Benehmen von biefem Gebanten eber wieber abzuleiten geeignet maren.

Ich blieb nicht lange zweifelnb. Der Major nahm mich bei ber hand und stellte mich herrn Georgios Glarafis, bem Nomarchen von Achgia und Elis, vor. Er war in liebenswurdiger Site gekommen, um ben kaum abgestatteten Besuch zu erzwiedern.

herr Glarafis, in Chios geboren, hat in Deutschland bie heilkunde studirt, und ift bieser Wiffenichaft seitbem mit folchem Ersolge obgelegen, bag er als Argt unter feinen Landsleuten eines febr ausgebreiteten und wohlverdienten Rufs genießt. Seine politischen Ansichten sind bei der Mehrheit etwas verrusen — er stand von jeher den Syntagmatistern als entschiedener Gegner gegenüber und wurde wes gen seiner engen Berbindung mit Kapodistrias als ein Anhanger Ruflands betrachtet. Jeht haben sich biese frühern Sympathien, wenn sie wirklich die anz gegebene Richtung hatten, wohl ganzlich in eine aufrichtige Anhanglichteit an seinen König ausgelöst?), und er gilt nicht allein sur einen der besten Arzte, sondern auch sur einen der verlässischen und tüchtigsten Beanmte des jungen Königseichs.

Bei seinem hohen geistigen Bermögen und seinen angenehmen socialen Formen, ergab es sich von selbst, daß herr Glaratis der Angel aller gesellschafte lichen Berhaltnisse in Patras ward. Abends fand tich täglich Gesellschaft in seinem haufe, und ich habe dort wahrend meines Aufenthalts in belebter Unterhaltung viele vergnügte Stunden jugebracht. Man sah da die Mitglieder des Bezirksgerichtes, die Erlesensten des handelstandes, meinen guten Tagmatarchen, alle Durchreisenden von einiger Be-

<sup>\*)</sup> Spatere Ereigniffe ichienen bies wieber in Frage ftellen ju wollen.

beutung, und bei einer Taffe Thee und einem Tschibuki sprach man frei und unbesorgt über Literatur, Staatsbegebenheiten, Europa und ben Orient; Gespräche, an benen seine Gattin, eine feingebildete Chierin, gewöhnlich nicht theilnahmslos blieb. Dabei brachte Herr Starakis — wenigstens in meiner Gegenwart, und ich hoffe, es geschieht auch sonst — bie Rebe mit Bortiebe auf Deutschland, sprach von den glücklichen Jahren, die er auf unsern Universitäten verzlebt hat, sobte die schon einnere Ruhe unserer Reiche und erhob mit beredter Bewunderung die Verdienste unsers Gelehrtenstandes.

Noch find viele andere Personen, jung und alt in Patras, von benen ich Liebes und Freundliches erfahren, und so benuche ich gerne diese Stelle, ihnen Allen, Genannten und Ungenannten, benen ich naher gekommen bin, fur ihre gastfreundlichen Besmuhungen meinen innigsten Dank zu sagen.

## VIII. Patras.

Der Jahrestag ber Landung bes Ronigs.

Der Zag nach meiner Ankunst in Patras war ein Sonntag und der 6. Februar, der Jahrestag der Landung des Königs Otto am Strande bei Nauplia.

Kanonenkrachen vom Kastell herab, bem bie Feuerschlunde auf der Rhebe antworteten, verkündete ben Aufgang der Sonne. Das ganze Hauswesen meisnes Gastfreundes erhob sich bei dem Donner, wohl um eine halbe Stunde früher als gewöhnlich, und als sich die Familie zum Frühstüd versammelt durcht, unterließ der Major nicht, zuerst den jungen Eustathios zur Rede zu stellen, ob er wohl wisse, waher beutige Tag für Hellas bedeute, und schloß, nachdem er genügende Antworten erhalten, seine Frau, gen mit einigen gewichtigen Worten an seine Frau,

feinen Better und mich. Dan ließ fich taum Beit, eine Taffe Raffee ju leeren, um befto ichneller an bie Toilette gu fommen. Die beiben Golbaten, ber Tagmatarch und ber Mirarch, bekleibeten fich mit ber bochften friegerischen Pracht. Der Dajor nahm fich gar fattlich aus in bem reichen Bechfel beller Farben. - Das hochrothe, feine Fefi, auf beffen Gipfel einer golbenen Blume bie lange, buntelblaue Trobbel entquoll, zeigte uber ber Stirne eine große filberne Rrone, bas Merkzeichen foniglichen Dienftes. Jateta und Galeti, beibe himmelblau, maren an allen Gaumen und Rahten verschwenderifch und in ben geschmadvollften Binbungen mit rother Geibe ausgeziert, und um ben Rragen prangten bie Infignien bes Tagmatardengrabes. Gine bunte Binbe umichloff bie Mitte bes Leibes, ben noch ein breiter, leberner, golbgeftidter Gurtel bedte, in bem ju Rriege: zeiten bie Diftolen ftaten, und von ben Suften auf bie Rnie herunter floß in ungahligen Falten bie weißefte Fuftanelle. Thulutia, von gleichem Stoffe und gleicher Bergierung wie bie Dberfleiber, fanben fcon an ben vollen Baben. Bon ber rechten Schul: ter herab hing an bider rothfeibener Schnur bas frumme Spathi, ein guter turfifder Gabel, Erophae aus bem Gefechte bei Marathon.

Die hohe Geftalt bes Mirarchen funkelte von

Silber, bas auf bem bunkeln Blau feiner rothbes faumten Uniform prachtvoll erblitete. Ein ragender, schon aufgeschwungener helm, mit Gold reich beschlagen, bebedte sein haupt. Silberne Spauletten chmudten die Schultern, und um den Leib legte sich ein schones Wehrzehange, gestreift von Silber und blauer Seibe.

Ich jog auch bas Befte an, was ich hatte — fcmargen Frad, fcmarge Befte, schwarze hofen und feste einen schwarzen hut auf, und um ber truben Schwarze etwas heiteres an die Seite zu stellen, legte ich weiße hanbschuhe an. Malerisches Coftum bes weisen Europas!

Gegen acht Uhr machten wir uns auf ben Weg nach bem Momarchiegebaube, wo sich die königlichen Burbenträger versammeln sollten, um von bort aus dum feierlichen Gottesbienste in die Kirche zu ziehen. Der alte Panagiotis und sein junger helfer zupken. Der alte Panagiotis und sein junger helfer zupken. ber und burfleten in angstlicher haft an uns herum bis vor die hausthure und waren in ihrem Eiser mit uns wohl bis an die Nomarchie gekommen, wenn der Tagmatarch ihrer Dienstbestissenheit nicht mit ernsten Worten ein Ziel geseth hatte.

Es war ein herrlicher Tag, ber himmel blau wie je, die Sonne warm wie im beutschen Mai. Auf ben Gaffen wimmelte es von Menschen, alle poll Reftesfreube, wenn auch jest ju fo fruber Stunde und ehe bas Dankopfer fur ben herrn vorüber, bie Gefetteren noch eine fehr feierliche Diene vornah: men. Gine ungablige Menge Lanbleute mar von ber Nachbarfchaft bereingefommen und ftanb in wei: fen Capoten gaffent beifammen. 3wifchen burch brangten fich Danner in Uniformen verfchiebener Rationen, ober bie moblgenahrten Berren bes icongebeihenben Sanbelftanbes. Dann tamen auch wieber in Rumpanichaften ju brei ober vier, bie Urme in einanber gehangt, bie jungen Patraer, in Fes und Fuftanellen, prachtig gegiert und geputt, voll Freundlichkeit, voll artigen und gefagten Befens. Da waren nur wenige barunter, bie nicht etwas Rechtem gleich faben, benn fur ein pruntenbes Reier= tagegewand fpart felbft bas Pabi Jahre lang feine Lepta gufammen. In ber That bat es fur ben Reuangefommenen immer etwas überrafchenbes, wenn Sonntage fruh bie Thure aufgeht, und fo ein junger Bellene bereintritt, ftrahlend wie ein großge= worbenes Engelein und fo nett und fauber, als mare er immer unter bem Glas geftanben, und wenn bie fer Bellene, weil er ber Bebiente ift, Schube und Rleiber zu burften beginnt und mit bem Bafferfruge an ben Brunnen geht. Man meint anfangs, man muffe ihm fagen, er foll bas feinen Jungen thun laffen, er könnte sich ja feinen schneestodenweißen Faltenrod besubeln, ober es könnten ihn bie Leute über die Gasse gehen sehen — bis man sich zuletst baran gewöhnt, ben kleinen Stuger fur bas zu nehmen, was er wirklich ift.

Bir traten in bas Nomarchiegebaube. Saus: thor und Treppe waren mit Blumen gefchmudt, bie Thuren bes Empfangsfaales weit offen, und gegenüber bem Gingange bing in einem buichigen Rrang von gorbeer : und Dlameigen bas Bilbnif bes Ro: nigs. Sier mar Alles versammelt, mas bem Dienft bes jungen Staates gugethan mar, bie Beamten ber Romarchie, Die Offiziere von ber Corpette, Die Ditglieber bes Begirtsgerichtes und fonftige Ungeftellte, Mile in ber Stole (Uniform), bie ihnen bie Gnabe bes Ronigs verlieben. Der Romarch nahm mich beim Eintritt an ber Sand, und führte mich vor, an ben Chrenplas unter bas Bilb. Da ftanb ber Contreadmiral Conftantin Ranaris, ber Lome von Scio; bem ftellte er mich por. 3ch freute mich boch: lich, ben fuhnen Branberfuhrer fennen gu lernen, ber bem erftaunten Europa, bligend und bonnernb, wie ein olompifder Beus, burch aufgeflogene Rapuban : Pafchas und gerfchmetterte Armaben bewies, baß ber Geift bes Themiftotles noch immer uber ben ageifchen Baffern fcmebe. Seinen Giegen gu lieb hatte ich als ein Knabe die Zeitungen zu lesen angesangen, an seinen Thaten hatte ich mich begeistert für ihn und sur seine Baterland! Damals ahnte ich freilich nicht, daß mir selbst beschieden sei in spateren Zeiten, am Feste der Landung des Königs von Griechenland, eines Wittelsbachers, meinen Helden von Angesicht zu Angesicht zu sehen und von ihm wie ein Freund, sa wie ein Bertrauter von vielen Sahren her begrüßt zu werden. So war es aber—Kanaris drückte mir so berzlich die Hand, als hätten wir uns nach langer Trennung wieder einmal zusammengesunden, als hätte er gewußt, wie oft sein Rame in meine schöften Träume verslochten gewesen.

Der Jug sehte sich in Bewegung nach ber Kirche bes Pantokrator, bes Allberrschers. Alles Bolk, bas sich vorher in ben Strafen ergangen hatte, war herangesommen, um die vorbeiziehenden herren zu sehen, und fland in vollen Reihen zu beiden Seiten. Die kleine Kirche bes Pantokrator safte kaum die Wurdentrager ber Stadt, dafur aber sammelten sich die Ausgeschlossenen um die niedern Vereiter, und vor jedem summte wie vor der öffnung eines Bienenkords, ein gedrängter hause krommer Reugieriger.

Roch hatten fich in allem Prunte bie Confuln

ber europalischen Machte eingefunden, welche fich bem Juge in die Kirche nicht anschließen, dafür aber ben Romarchen und fein Gefolge aus ber Kirche nach Sause begleiten — so will es die Etiquette.

Die Liturgie begann. Der Metropolit von Datras, ein großer, iconer herr mit einem vollen fcmargen Barte, im reichen Rirchengewand, einem biblifchen Sobenpriefter gu vergleichen, verrichtete ben Dienft; ihm gur Geite gwei Diakonen. Der Gang ber Ceremonie war feierlich. In ben morgenlanbi= fchen Rirchen ift ber Mtar, auf welchem bie gottesbienftlichen Berrichtungen vorgenommen werben, von bem Raume fur bie gaien burch eine mit beiligen Bilbern und religiofen Emblemen bemalte Banb ge= trennt. Sinter biefer beten bie Priefter leife, fo baff nur ein geheimnigvolles Murmeln bis ju ben Dhren ber Unbachtigen bringt, mahrend mohlriechende Beihrauchwolken aus bem Beiligthum emporfteigen, bann treten von Beit ju Beit bie Presbnter wieber beraus bor bas Bolt und ermahnen es jum Gebete ober fdwingen bas golbene Rauchfaß ju Ehren bes Berrn, und babei ertonen bie uralten flagenben Gefange ber Chriften bes Morgenlanbes.

Die Feier bes Gottesbienstes war zu Ende. Sett betrat herr Pamputis eine erhohte Stelle vor ber Bersammlung und begann zu sprechen. Mit gebrudter, gurudgehaltener Stimme ftellte er bar, wie ber Connenglang ber alten heibnifchen Bellas, ber iconen Mutter unfere Biffens und unferer Runfte, untergegangen in ben truben Sturmen barbarifcher Sahrhunderte, wie die bumpfe Berborbenheit von Bnjang erftident auf feinem Bolte gelaftet, wie bie blutige Tyrannei ber Sagarener \*) viele Den= idenalter hindurch bie ungludlichen Entel ber Bes fieger Ufiens entwurdigt - bann fprach er in bellern und erhobenern Tonen bavon, wie ber Funke ber Begeifterung fur bie Freiheit, von ben Gbelften feines Bolfes gepflegt, langfam fraftiger erglubte und enblich in lobernben, beiligen Rlammen auf= folug - wie ber Rampf begann, wie bie verach= teten Chriften fochten, wurdig ihrer heibnischen Mh= nen, wie ber Salbmond gitterte, wie Europa jauchste, wie Sellas triumphirend auf gerbrochenen Retten ftand. - Aber wehmuthig flieg bann feine Stimme pon ber jubelnben Sobe berunter, als er von ben fpatern Sahren bes Mufftanbes fprach, mo ber Friebe aus ben Bergen ber Rampfer geflohen mar, mo ges genfeitiger Sag, wo Berrichfucht und Gigennut bas taum befreite Bolf auseinander riffen und bann

<sup>\*)</sup> Sagarener, 'Ayaonvol, eine im erhabenen Style gebrauchte Bezeichnung ber Turken — "Sohne ber Sagar."

eine irregebenbe Gewalt fatt ber Segnungen ber Rube und ber Gintracht bie bofen Fruchte bes Urgwohns, Angft und Rummer zu bem Glend bes noch blutenben ganbes binguthat, 3molf Sabre maren fo vergangen - ba hielt er inne, aber freudig und beller und flangvoller als juvor brach er mieber losber Ronia erfchien, ein fanfter Engel bes Friebens, ein gewappneter Rampe bes Rechts, nach Jahrtau= fenben bes Disgefchids und ber Leiben ber Grund: pfeiler hellenischer Freiheit, bas von Gott erfebene Berfzeug zur ebleren Erziehung ber Griechen, ber prophetifche Stern fcnell auffpriegenber Bluthe, fommenber Berrlichkeit. Froh ließ ber Rebner feine Blide in bie Butunft fcmeifen und entzudte wie ein begeifterter Geber Mue, bie ihn borten, burch bie iconen Bilber von Glud und Reichthum, Dacht und Ruhm ber funftigen Gefchlechter. Dann er= mabnte er Mle, in Gintracht und Liebe, eingebent ber traurigen Bergangenheit fich ber froben Gegen= mart zu freuen, im Dante gegen ben Allerhochften und in Treue und Singebung an ben Konig. Da= mit fcbloff er. Gin Zήτω δ βασιλεύς! fcmebte auf jeber Lippe, und nur bie Beiligfeit bes Ortes ichien einen lauten Musbruch ju verbieten. Mus ben Bus gen aller Unwefenben mar eine tiefe Ruhrung leicht berauszubeuten; bem auten herrn Johannes liefen

bie Thranen noch heiß über bie Baden, und Anbern sah man an, daß es sie Muhe kostete, sie zu vershalten.

Der Bug orbnete fich wieber, und unter Bortritt ber Confuln, bie ben Domarchen und ben Contreabmis ral unter ben Urm nahmen, begab man fich burch bie vielfarbigen Beden ber Bufchauer in bas Be= baube ber Nomarchie gurud. Da mar Alles in lautem Gefprache, bie Ginen ba, bie Unbern bort, als ploblich Trommelichlag ertonte. Dan eilte an bie offenen Kenfter, und ba ftanb unten in einem gro: fien Kreife bie Schuliugent von Patras, Rnaben und Mabchen, weiß und blau in die Landesfarben gefleibet und mit Blumenftraußen feftlich gefcmudt. In bie Mitte hatte fich ein fleiner Sahnentrager ge= ftellt, ber ftola auf bas mehenbe Banner ju uns beraufblidte; neben ihm ein anderer Bellenenknabe. ber bie Trommel machtig rubrte. 218 bie junge Schar bemerkt, bag ber Marm unfere Aufmertfam= feit erregt hatte, begannen fie ein Lieb gu Ehren bes Tages ju fingen, in angenehmer Beife und hell und flar, fo bag ich Soffnung fcopfte, bas miber= liche Rafeln werbe einft auch noch aus bem Gefange ber Griechen verschwinden. Der nomarch hatte fich hinunter begeben, und nachbem bas Lieb ju Enbe mar, richtete er einige Borte an bie perfammelten Kinder, darauf hinweisend, daß sie ihre Liebe zu bem Könige am schönken durch Reiß und Eifer in der Schule und durch Gehorsam gegen Altern und Lehrer bewähren könnten; darin wurde sich zeigen, daß sie werth seien des Namens der alten Hellenen. Die ganze blühende Runde hörte aufmerksam zu. Einige von den Knaben nickten bei einzelnen Stellen beistimmend mit den Köpfen, und als der Nomarch geendet hatte, schwang der Fähnedrich sie im Banner, ein enthusiassisches Zeirwerscholl den ben unter Tromsmelschag marschirten die kleinen hellenen und hele seinnen wieder ab.

Auch die Zigeuner wollten in der Feier des Tages nicht zurückbleiben. Sie kamen bald nachher angezogen mit Dudelsiden und ihren sondernen, seltsam kingenden Trompeten und machten in wilder Berbindung dieser Instrumente in ihrem Keuereiser einen Larm, daß der geliebte König selbst Wahrnehmung ihrer Bestrebungen und der unerhorten Wirkungen sich eines lächelnden Staunens wohl schwer hatte enthalten können.

Ranaris lub mehrere ber Anwesenben ein, ihn an Borb ber Corvette zu begleiten. Darunter mar auch ich, und ich folgte freubig.

Bir famen ohne Dube burch bie Menge; vor

mit ben ichulblofen ganbleuten gejauchet und Blumen auf ben Pfab geftreut, und bas Untlis feines Konigs gefeben. Konnte benn bie Blutichulb nimmer vergeben werben? Wenn je, fo fchien jest eine Bitte gerathen, und fo war er heruntergeftiegen, hatte un= erkannt burch bie Menge feinen Weg gefunden, und lag, ein reuiger Gunber, urploblich ju ben Sugen Otto's und flehte um Gnabe. Der Ronig, burch bie unerwartete Ericbeinung bes unbeimlichften Mannes in feinem Reiche nicht aus ber Faffung gebracht, fprach ihn milbe an, belehrte ihn, bag uber feine Schuld, ebe bie fonigliche Gnabe eintreten fonne, erft von ben Gerichten gefprochen werben muffe, und befahl ihm, fich bor bem Eparchen jum Gemahr= fam ju ftellen und weiter ju erwarten, mas ergeben murbe. Der Rauberhauptmann richtete fich auf, that wie ihm befohlen, und begab fich jum Eparchen, bem er bie Weisung bes Ronigs getreulich überbrachte. Der aber hatte, ich weiß nicht, mas fur wichtige Gefchafte ju verrichten und erfuchte ben ungebetenen Gaft, ein paar Stunden fpater gu fommen. Chonbrojannis, gereigt über biefe Bernach= laffigung, ging mismuthig von bannen und wußte nicht wohin. Unter bie froben Scharen ber freube= trunkenen ganbleute burfte er nicht gurud, bas fühlte er, und fo ging er wieber auf feine Berge gu, und

ba ihm unterbessen auch wieber fein Morberleben und die Gerichte und die Kerker vor die Seele traten, und da er die freie Bergluft wieder spurte, so vergaß er der Einladung des Sparchen und kam nicht mehr.

Balb barauf ertonten biefe Gegenben wieber von Behflagen und Jammerruf über bie Greuelthaten ber Chonbrojannaer. Es ichien feine Gulfe mehr moglich, benn ihre Gewandtheit entzog fie mit munberbarem Glud allen Nachstellungen ber thatigften Dbrigkeiten. Da begab es fich - in Korinth er: reichte mich bie Nachricht - bag bie Chonbrojannder, fuhner als je, einen nachtlichen überfall auf bas Saus eines mohlhabenben Burgers in Boffigga unternahmen. Das mar aber ihre lette That. Der Burger hatte noch Beit, um Bulfe gu rufen - biefe fam fcnell herbei, und bie Rauber, fcon ins Saus gebrungen, mußten fich ihren tapfern Reinben, ben Bensbarmen, nach blutiger Gegenwehr ergeben. Sie murben nach Patras gebracht und ba gur großern Sicherheit bem Contreadmiral jum Gewahrsam auf feiner Corpette anpertraut.

Es waren in Allem funf Manner eingebracht worben. Zwei bavon, und barunter ber Sauptsmann, hatten beträchtliche Wunben erhalten und fahen in einer besonbern Kammer bes Schiffes ihrer

Heilung entgegen; die übrigen drei wurden in ihren Ketten vorgeführt; doch gehörten nur zwei von ihz nen der schrecklichen Familie an. Der dritte, ein alter Knabe von plattem, ausdruckslosem Gesichte nahm gleich beim Eintritt das Wort und gab sich sur einen schlichten Landmann aus der Gegend von Bossitza aus, der ohne Arges zu benken, den Chonzbrojanndern den Weg zu herrn Messenzis gewiesen habe. Er war sehr ungehalten darüber, daß man ihm nun diese Gesälligkeit, die er alten Bekannten aus gutem herzen erzeigt, so übel auszulegen gebenke.

Bon ben beiben andern war ber eine, ein dicker, untersetzer Kerl, durch einen Schlag über das linke Auge sehr verunstaltet, ber andere aber, ein Bursche von zwanzig Sahren, war schlank gewachsen, bleich und von sichnen Bügen, aber mit eigenthümlich dustern, witdem Blicke. Der soll, so stügente und Kanaris zu, alle andern an Blutdurst übertroffen haben. Kaum herein gekommen, lehnte sich ber junge Kannibale an den Mast und blieb in dieser zunge Kannibale an den Mast und blieb in dieser Stellung, ohne einen Laut von sich zu geben, gleichzgültig und musternd, bis die Aubienz vorüber war. Es nahm sich auch Niemand heraus, eine Frage an ihn zu richten.

Der erftere bagegen begann balb eine weinerliche

Apologie und stellte uns vor, daß nur die außerste Noth sie getrieben habe, den Menschen Unrecht zu thun, daß sie schon lange sehnlichst gewünscht hatzen, reuig vor den König zu treten, um seine Gnade u erslehen und in den Kreis seiner getreuen Unterthanen ausgenommen zu werden, daß sie siden Niemand gesunden, der ihre Bitten hätte vor den Thron bringen mögen, und am Ende, als sie sich berohalben an einen Pappas gewendet und von diesem getäuscht worden, hätten sie so viel Mistrauen und gistigen Haß gegen alle Menschen gesasst, daß sie verzweissungsvoll, die vernirtte Todesstrasse sieden feien, die sie ihrem blutigen Handwert geblieben seien, bis sie von der rächenden Gerechtigkeit erreicht worden.

<sup>2</sup>Ω χαϊμένοι, bie Erbarmungswerthen! feufzte herr Iohannes, ber mir zunächst faß, bei ber Rebe bes biden Wichtes, bie ber junge Schäher neben ihm nur mit zornschießenden Bliden auf ben weinerlichen Redner begleitete — die Erbarmungswerzthen! feht Ihr, wie sie nur die Noth gebrungen hat, solche Unthaten zu verüben!

Funf von ben Chonbrojannaern wurden spater in Rauplia hingerichtet. Ein beutscher Reisenber, ber zu jener Zeit bort war, erzählt, es habe sich was nicht ber erste Fall — zur Erecution tein hen-

ker gefunden, so daß die Regierung von den jonisichen Inseln einen beschiesten mußte. Dieser sei aber, kaum angekommen, in seiner Wohnung übersallen und getödtet worden — der Ahater war nicht zu ermitteln. Und als endlich ein Mohr das Seschäft übernahm und zu Ende führte, verherrlichte eine großartige Bolksemotion den Tod der Scheusale. Der Berbrecher ist von seiner Verurtheilung an wieder im Rechte gegen die Obrigkeit — das sputt unter dem gemeinen Mann in Griechenland, wie in Italien.

Als die Confuln wieder abgezogen waren, führte Kanaris und im Innern bes Abmiralschiffes umber. Die Schiffe leben schnell und altern bald. Er beuztete auf bas morsche Gebalke und fagte leise: Man wird sie bald zusammenschlagen muffen. Die Navetta bes Tombasis lebt aber im Liebe fort.

Es war noch eine gute Stunde bis Mittag, als wir wieder ans gand kamen. Der Major übergab mich zweien eleganten jungen herrn von Patras, und es lag an der hand, daß man nun auf Beluche ausging. Sie führten mich in die vornehme fen häuser. Überall die freundlichste Aufnahme, herzliches Entgegenkommen, überall Kaffee, Glyko
und Tschibuka, und babei heiterer Scherz und luftige Reden.

Run war's Beit, jum Mittagstifch ju geben. 3ch war bei Berrn Siberis P\*\* eingelaben, einem rei= den Raufberrn, beffen Befanntichaft ich abermals einem Empfehlungsfchreiben bes herrn Minifterials rath Bellios verbanfte. Ich fage Richts bavon, wie fich herr Giberis und feine Sausgenoffenschaft ge= gen ihren Gaft gezeigt haben, wie artig und liebens= wurbig fie gemefen, man fann fich's benten. Die Zafel bauerte bis jum Abend und mar fo leder unb pruntenb als eine. Dazu murbe ein ebler Bein getrunten, jonisches Gewachs - ber nicht umfonft fo reichlich floß, benn ich tam in ber froblichften Stim: mung nach Saufe. Die Vatraer und ihre landlichen Gafte fullten bie Sauptftragen. Belche Freube mußten fie beim Mahle gehabt haben, wie hoch hat= ten fie wohl ben Ronig leben laffen, ba noch jest als lauter Nachhall ein begeifterter Jubel burch bie Stadt mogte!

Bu Sause fand ich eine Einladung zu einem Festballe bei den Gebeudern Faktirs, einer der wohlhabenbsten Familien der Stadt. Es schien mir eine gluckliche Schickung, den Feiertag so anmuthig beschillen zu können. Ich nahm meine Tanzschube aus dem Rosser, und ehe noch Panagiotis sich satt an mir geburstet hatte, war schon ein junger Gefandter erschienen, um mich abzuholen. Das haus ber herrn Fafiris, ein ansehnliches Gebäube, war im Innern hell erleuchtet, Thuren und Fenster mit Blumengewinden und landesfarbigen Bandern reich geziert. Die Eingeladenen waren wohl zum größten Theile schon erschienen, und ein frohes Gemurmel ging durch den glanzenden, Saal. Die ballgebenden Gebrüder hatten nach bem freundlichsten Empfang zuvorkommend die Gute, mich allen bebeutendern Batern und Muttern vorzustellen, die ich kennen zu lernen noch keine Gelegenheit gehabt hatte. Mit Madchen, bemerkten sie lächelnd, wurden mich die Jungen schon bekannt machen.

Run blidte ich bescheiden in die Runde, auf die schonen Tochter von Patras. Die einen orientalisch bleich, mit circassischen, tiesdunkten, gebieterisch blikenden Augen, schwarzen glanzenden Haaren, die stolzen Augen, schwarzen glanzenden Haaren, die stolzen Augen meisterhaft geschnitten, ein herrliches Geschlecht! die andern licht in Farbe und Haar, mit den abendländischen rothen Wangen, offenen freundlichen Bliden, die anmuthige Weichheit der deutschen Madden im Gesichte. Wie sich die griechische Frauentracht an jungen Huldinnen ausnehme, war übrigens bier nicht mehr zu ersehen; unter der Scheere franklischer Schneiber war alle Erinnerung an den Orient vertisgt und nach Stoff und Schnitt europäische Weise eingeschirt worden. Die Damen von

Patras hatten aber bas neue Geseh mit so seinem Geschie, so wohl sur jene Paragraphe besselbest, bie nach seinem Geiste starr und unabänderlich selfzuhalten, als sur jene, die einer erweiternden oder verengenden Deutung sähig sind, ausgenommen, daß die Gewandung allen durchaus tadellos am Leibe lag. Nur bei einigen zeigte sich noch das Tes der Mitter und Ahnfrauen, aber, wie mir schien, barg sich hinter dieser anscheinend lobenswerthen Festhaltung des herkömmlichen nur eine wohlgelungene kosmetische List — denn diese Madchen waren solche, die sich eines gigantischen Haarwuchses zu erfreuen hatten und ihre Zierde in dichten Flechten an der rothen Müge, wie an einer Spule, ausgewunden trugen.

Die Herrschaft unserer Moben in biefem Land ist nun fur immer gesichert. Die Maden und bie jungen Weiber haben mit Leidenschaft den neuen Schnitt angenommen, und die Deutschen sanden bei ihrer Ankunst in Nauplia zu einer Zeit, wo die Fustanelle noch selfensest zu einer Beit, wo die Fustanelle noch selfensest zu stehen schien, schon die Fustant ihnen näher gerückt. Die Matronen, wie billig, waren weniger voreilig, und in Athen sowohl als damas auf dem Ball in Patras war wohl noch die Halfte ber altern Frauen in dem Auszuger ommässche

Stabterinnen ju feben — eine Aleibung, beren Untergang übrigens taum eine Thrane verbient, benn bie turze Taille und ber enge Rod feben gar zu burftig aus, und bas blutrothe Fes sticht zu grell ab von ben ehrwurdigen, faltenreichen Gesichtern, bie es zu umgeben hat.

Bei ben Mannern war es leicht, ahnliche Bemerkungen zu machen. Unter ben jungern mehr hinneigung zu ben Moden, die sie in Korfu, Triest und Wien gesehen hatten, unter ben alteren bagegen Anhanglichkeit an die Tracht Abaniens, beren prachtvoller Bierlichkeit gegenüber unsere sarb- und geschmacklosen Kleidungsstude sich wohl nur durch die damit in Verbindung gebrachten Ideen von Wildung und Wissenschaft Boden erringen konnten.

Aus biesen Betrachtungen rissen mich balb bie jungen herren. Kennt Ihr mein Baschen schon? Wollt Ihr nicht meiner Schwägerin vorgestellt werben? Soll ich Euch mit ben Töchtern bes herrn Jorgi ober Janni bekannt machen? Vergest bie schöne Ihhigenia, die Fraulein Andromache und Polyrena nicht! So ging es fort, und ihre vereinte-Sorgsalt hatte es in kurzer Zeit dahin gebracht, daß von den orientalischen und ben occidentalischen Gestalten nicht eine mehr übrig war, der ich nicht ausgebruckt hatte, wie glücklich ich mich

fühle, ber Ehre ihrer Befanntichaft gewurbigt ju werben.

Run begann ber Tanz. Drei Musikanten spielsten bazu auf, Geige, Clarinette und Contrebaß in schomen Einverständnisse. Ich weiß nicht, waren die Künftler in dem Orte geboren, ober aus dem liederreichen Zante herübergekommen, aber sie spielsten jene alten Walzer, die so gut ins Gehor salen und sich noch unversehrt auf den Fibeln unser und sich noch unversehrt auf den Fibeln unser Tanzmeister erhalten haben.

Damals war ich vierundzwanzig Jahre alt und hatte noch eine erlaubte Freude an Drehen und Walzen. Der Borzug, gute Tänzer zu fein, ist den Deutschen in Griechensand unter Allen am wenigsten angesochten worden — über biese ihre Tuzgend waren auch die Damen in Patras nur einer Meinung. Wenn's demnach gerade nicht nothwendig war, so wird's aber auch nicht tadelnswerth gewesen sein, daß ich mich untersing, unseren guten Namen in diesem Stude aufrecht zu erhalten.

So ertonten benn also bie Accorbe ber Balger, bes Tanges, ben bie sittliche Nation ber Deutschen ersonnen, weil die andern nicht Tiefsinn genug hatzten, Choreutisches zu erbenken, bas so sinnlich und boch so schieltich fei. Ich will aber keinen Stein auf ihn werfen, benn ich weiß aus vergangenen

Tagen, daß es etwas Olympisches hat, um eines schonen Weibes Leib ben Arm zu legen und in ber feinfühlenden Linken ihre weiche, gedankenvolle Rechte zu wiegen und in sußer Umschlingung die sestlich leuchtende Halle auf bem Spiegel bes Parquets binabzugleiten, wenn balb Trompeten und Pauken und die singenden Geigen wie ein Orkan in den Saal hinunterschlagen, oder dann wieder die leisen Zaubermelodien kaum gehort, aber tief gefühlt, wie ferner Leierklang mit uns bahinschweben.

Diefe Trefflichfeit bes beutiden Tanges fublte ich wieber in jeber Aber, als ich mit ben iconen Griechenmabchen von Patras ben Saal entlang wirbelte, wenn's auch nicht auf Parquet ging, wenn auch nicht ein mufikalifder Sturmwind in ben Saal binunterfdlug und ber fingenben Beigen nur eine mar, bie etwas freischte, auch bie feinfühlenbe Linke in fammtlichen Rechten feine Gebanken fanb - es mar boch ein luftiges Dreben und Jagen, benn bie Patraerinnen tangen nicht allein mit Singebung, fonbern auch mit Deifterfchaft. Damals wechfelten bei ben Berren Fafiris Balger, Galoppaben und Frangaifen mit einander ab, und fpater fam auch ber Cotillon, ber Lieblingstang ber Jugenb, auch ber griechischen. Die Tangerinnen gaben babei reich: lich bem baierifchen Philhellenen bie Ehre, mas aber

nur als gastfreundliche Aufmerkfamkeit auszulegen, und ihnen baber nicht zu verargen, mir nicht als befondere Auszeichnung zu beuten ist.

Roch muß ich etwas jum Lobe biefer Dabchen fagen, und zwar uber bie Urt und Beife, wie fie fich im Umgange zeigen. Es ift bekannt, bag ebemals bie jungen Griechinnen, junachft um fie bor ben Rachstellungen turfifcher Liebhaber gu fichern, nur bochft felten, und bann immer in gureichenber Begleitung über bie Schwelle ihres Saufes gelaffen wurben, und ebenfo bekannt ift es, bag fie auch inner ben vier Banben nie mit jungen Leuten ibres Glaubens, es fei benn mit ben nachften Bermanbten. in Gefellicaft fein burften, mas feinen Grund gu= nachft in ben ftrengen Unfichten von weiblicher Bucht und bann auch barin haben mochte, bag ben Dab= chen, bie gewohnlich mit einem ihnen unbefannten und por ber Bermahlung nicht ju febenben Jungling verlobt murben, aller Unlag benommen merben follte, fich burch Schonheit ober Tugend eines ans bern beftechen zu laffen. Diefe turtifche Orbnung ber Dinge mußte fallen - und bafur mußten bie Immunitaten bes driftlichen Guropas errungen merben - baruber icheint bas ermachfene Gefchlecht fich gleich bamals verftanbigt zu haben, als bie Manner fur ihre politische Unabhangigkeit ju fam=

pfen begannen. Diefe Ginigung hatte benn auch, wir wir erlebt, bas gludliche Ergebnig, bag gur Beit ber Unfunft bes Ronigs bie Emancipation ber Frauen, nicht weniger als bie Unnahme frankischer Doben, bereits als burchgeführt und europaifde Gitte als fur immer begrunbet ericbien. Dan errath, welche Aufregung in ben Ropfen ber jungen Griechinnen burch bie neuen Beltanfichten entftanb, bie fich ibnen in Folge bes ganglichen Umschwungs ber Sitte eroffneten. Wenn fie fruber uber bas Unerträgliche einer lebenslanglichen Ginfperrung mit bem gleichen Schidfal ihrer Schweftern im Morgenlanbe getroftet murben, fo fant jest bie Freiheit ber Abendlande= rinnen im rofigen Lichte als Beifpiel ba - wie fruber ein icheues, verschloffenes Befen als echt weiblich von ben Muttern am bochften gepriefen murbe, fo marb jest bie Beiterfeit ber Europaerin: nen als bas Dufterbilb bezeichnet, nach bem ein wohlerzogenes Dabchen zu ftreben habe. Statt bag fie ehebem von jungen Burichen nur fprechen borten als von verberblichem Beguchte, beffen Unblid fogar gu meiben, murbe ihnen jest vorgestellt, bag fie nicht halb fo bofe als man bisher geglaubt, und bag ihnen besmegen nicht mehr wie früher mit nies bergeschlagenen Mugen aus bem Wege ju geben, fonbern mit Unmuth und einnehmenber Freundlich: Beit ju begegnen fei. Dun fprangen bie Belleninnen wie nach langer Binterhaft bie jungen gammer auf die fette Beibe ber neuen Denfungsart, und Die Gragie Ufpafiens, Die ubrigens nach ben frubern Reifebeichreibern nie gang verloren gegangen mar, trat jest mit bem neuen Freiheitsbrief in ber Sanb nur um fo berechtigter wieber auf. Wenn fie fich irgendwo Lieblinge ausgefucht hat, fo find es bie Patraerinnen. In ber That, es hat ihre gange Manier, mit Mannern umzugeben, eine Frifche, bie leicht zu erkennen gibt, bag fich biefe Art nicht wie anbermarts aus fauftrechtlicher Robeit burch' fpanifche Grandezza und fufliche Debanterie erft burch: winden mußte, um nach Ratur ringen gu fonnen, fonbern bag fie faftvoll und lebenstraftig mit einem aufblubte. Man ftaunt uber biefe Sicherheit bei fo ungezwungenem Benehmen, über ben reichen Bis bei fo viel Berglichkeit, und biefe anfpruchslofe Liebenswurbigfeit ber Schonen von Patras ift um fo erquidenber, je mehr man fich an anbern Orten uber Biererei und geiffreiche Mirs gelangweilt hat. Man follte benten, in Uthen mare bas Ramliche au finden, allein bort brudt bie Gegenwart und ber Einfluß ber Fremben ju febr auf bie ganbesfinber, und bie Uthenerinnen fteben befangen amifchen ber Etiquette Europas und ber griechischen Ratur.

Noch habe ich Nichts von der Beleuchtung der Stadt erzählt, die an jenem Tage der Patriotismus der guten Bürger veranstattet hatte. Beleuchtungen sind auch eine der schonen Taben, die die Eivilisation nach Griechenland gebracht hat, und die Erieichen haben nicht leicht über ein anderes Geschenkunseren Bildung eine so aufrichtige, kindliche Freude und ein so anhaltendes Wohlgefallen gezeigt, so daß sie eine Anwendung erhalten haben, die weit vielsfältiger ist als in den Ländern, aus denen sie gekommen. Alle Kestage des gesiebten Königs, sein Namens zund Geburtstag, der Jahrestag seiner Landung und seiner Thronbesteigung werden wie des Tages über durch Jubel und Frohsinn, so des Abends durch Beleuchtungen geseiert.

Als baher die Nacht völlig hereingebrochen und vom Balkone aus schon der Glanz von tausend Bichtern wahrzunehmen war, gab der Nomarch das Zeichen zur nächtlichen Wanderung durch die Straßen, um die patriotischen Beltrebungen der Paträer einer liebevollen Musterung zu unterziehen. Die ganze Ballgesellschaft folgte — die jungen Herren schieden der Arm, und so zogen wir in langer Zeile durch das strahlende Patras. Zedes Haus und jedes Häuschen zeigte die begeisterte Stimmung der Bewohner, und auch der Armste

hatte fich bas begludenbe Bewußtfein nicht verfagen tonnen, eine Reihe gampchen bor ber Thure feiner Butte aufgeftellt ju feben. Bilber bes Ronigs, auf prachtvollen Teppichen ober mit grunenben 3meigen umgeben, von einem reichen Lichtfrang umgligert, gierten bie Altanen. Das gutgelaunte Bolf mogte unter bem heitern Nachthimmel in ben funkelnben Straffen umber und bewunderte - und wir mit ihm - bie iconen Ginfalle, bie in prachtigen Transparenten ober in geiftreichen Sinnfpruchen berportraten. Dabei ericoll balb ba balb bort aus einer gerührten Bruft ein helles Zhrw, bas von nah' und ferne wiederhallte, und mahrend fo Manner und Beiber finnig ben Zag fcbloffen, außerte fich auch bie Freude ber Jugend in lauten froben Musbruden.

## IX. Patras.

Patras besteht aus einer Alt: und einer Neustadt. Erstere ist das Patras, wie es durch das Mittelsalter herab und unter der türkischen Herrschaft bestand, und liegt westwarts von dem Castelle auf einer unebenen Anhöhe. Bor dem Aufstande soll der Drt acht: dis zehntausend Einwohner gezählt haben, von denen ein Drittel Aurken, die andern Griechen waren; der Anblick der Stadt von Aussen wird als sehr anmuthig geschilbert. Sedes bedeutendere Haus war mit einem Garten umgeben, dessen Baume einen dichten Laubwall um den Wohnsis bildeten, was in der Ferne das Aussehen eines schonn Dhibdaumwaldes dot. Seht ist davon wenig mehr zu sehen; Alles, was von der ehemaligen Stadt übrig

ift, find die Trümmer der funf Moscheen, verfallene Kirchen, viele zerstörte und zusammengestürzte und einzelne wieder ausgebesserte und bewohnte Haufer.

Das neue Patras liegt auf einem flachen Streif Lanbes, ber fich in geraumiger Breite gwischen bem Rufe ber Unhohe bes Caftells und bem Meeresufer bingieht. Die gange Unlage gablt ihre Jahre erft aus ben fpatern, rubigern Beiten bes Befreiungs= kampfes. Der Plan ber Stadt ift leicht zu über= feben. Drei ober vier breite Straffen, Die vom Stranbe aus aufwarts gegen bie Altstadt geben, werben bon eben fo vielen querlaufenben burch= fchnitten. Die Baufer find einfach und leicht ge= baut, in bem ichmudlofen Stole ber neuerftehenben griechischen Stabte, meiftens einftodig, vorerft gleich= fam nur verfuchsmeife, um einmal abzumarten, ob hier gut wohnen fei, bis bie Beit fommen wirb, wo bie reichen Raufherren fich geneigter zeigen, jene prachtigen Gebaube im bnantinischen und moresten Stole aufzuführen, fur welche bie Plane icon ausgearbeitet in ben Pulten ber bortigen Architeften liegen. Unter ben Saufern ber Sauptstragen fuhren Bogengange burch, eine bes Schattens wegen febr wohlthatige Ginrichtung. Unter biefen Bogengangen liegt in vollgestopften Buben Alles gur Schau aus, mas ber aufblubenbe Stapelplat an lodenben Baas

ren aufzuweisen hat. Die Pfeiler, die die Arkaben tragen, sind freilich meist noch von Holz, allein der prophetische Blid des wohlmeinenden Philhellenen erkennt darin nur die Borlaufer der marmornen Quadern, welche diese Hallen stügen werben, wenn sich über ihnen einmal jene machtigen Gebäude aufthurmen, die der wachsende Reichthum die Patraer bauen lassen wird.

Die Gegend ift fruchtbar und bringt wetteifernb mit Bante und Cephalonia bie von ben Englandern fo gefuchten Korinthen bervor. Die Pflanzungen find gwar im Rriege meift gerftort worben, werben aber neuerbings mit Gorgfalt und Erfolg gepflegt. Dann erfreut fich Patras auch einer febr gunftigen Lage jur Betreibung eines ausgebreiteten Sanbels. Un ber nordlichen Spise bes Peloponnefes liegt es offen gegen bas mittellanbifche Deer, vor bem Gingange bes abriatifchen, gegenüber von Stalien, mit bem Golf von Korinth binter fich, und fteht in leichtefter Berbinbung mit ben jonischen Infeln fowohl, als mit bem Reftlanbe von Bellas. Die Bortheile ber Umgebung, biefe Gunft ber Lage, und bie Segnungen einer milben Berwaltung geben bem Sanbel von Patras eine jahrlich gunehmenbe Bichtigfeit und werben es balb ju einer ber wohlhabenbften Stabte iener Gegenben gemacht haben.

Der Ginwohner burften nachgerabe wieber fo viele fein, als ihrer, nach ber Ungabe englischer Reisenben, unter ben Turfen maren. Bu ben eingebornen Patraern, bie fich nach ihrer Berftreuung wieber hier fammelten und bie neue Stabt erbauten, gefellten fich inbeffen viele von anbermarts ftammenbe griechische Familien, und gulett fiebelten fich auch mehrere frantifche Sanbelshäufer bier an. Bon ben Tugenben ber Patraer, ihrer Gaftfreunb: fcaft und Buvorkommenheit gegen Frembe gu fores den, ift wohl hier, nachbem ich oben fo oft Belegenheit gehabt, fie ju rubmen, überfluffig. Ich fant bas Leben mahrent meines Aufenthaltes fo freundlich und angenehm, bag ich nur mit Bergnugen baran gurud benfen fann. Db bie gute Stabt Patras bei einem bauernben Aufenthalte nicht auch einige Schattenfeiten beraustehren murbe, baruber mage ich mich nicht mit Bestimmtheit auszuspre= chen; leib thate es mir aber, wenn ich erfahren mußte, bag auch bier bas fleingeiftige Treiben ber Lanbftabte im gebilbeten Deutschland feinen Gig hat, bas mir oft icon fo armfelig und erbarmlich vorfam, bag ich mich trot naber ganbluft unb Balbeinfamteit wieber gerne in bie Ringmauern unferer Sunberttaufenbfeligen gurudfehnte.

# X. Abfahrt von Patras.

Ucht Tage hatte ich zu Patras im Carneval verlebt; ba war ein bsterreichisches Packetboot, auf bem ich mich zur Fahrt nach Korfu eingemiethet hatte, fertig unter Segel zu geben.

Ich hatte von allen meinen Freunden und Freundinnen in der Stadt, von Kanaris auf der Corvette, Abschied genommen, und stand am Strande, Arm in Arm mit dem Tagmatarchen, als sich ein Haufe von Junggesellen einfand, um mit Lebewohl zu sagen. Sine Stunde war uns noch Zeit gegeben, und diese brachten wir in einer hölzernen Kassebude am Landungsplage zu. Was wurde da nicht Alles verabredet! Einer, und dann noch Einer, und ein Dritter und zulegt Alle zusammen, der Major nicht ausgenommen, nahmen sich vor, nach Munchen zu

geben, um mit mir bie luftigen Tage von Patras auf beutschem Boben zu wiederholen - ich bagegen mußte verfprechen, je eber je lieber wieber nach Griechenland ju fommen, hier ju landen, und bann langer, viel langer als bies Mal ju verweilen; bann follte ich nach Uthen geben, von bes Ronigs Dajes ftat ein gutes Umt in Patras erbitten und erhalten. und bann gleich nach meiner Rudfehr follte - fo wurde unter einhelligem Buruf feftgefet - meine Bochzeit mit einem iconen, ichwarzaugigen Gries denfraulein gefeiert werben, - fie mußten auch fcon mit welcher - fo bag mir Richts mehr be= porftunbe, als in Liebesglud und Ramilienfreuben unter meinen freundlichen Bettern und Bafen, fern von Chraeix und ben Gorgen eines wechfelvollen Lebens, in ber blubenben Sauptftabt von Uchaja einem ruhigen, gefegneten Alter entgegen ju leben. Es wurde Alles fo icon ausgemacht, und ift boch Richts bavon in Erfullung gegangen. Dag ich meine Freunde noch nicht in Dunchen bewilltommen tonnte, will mir übrigens weniger auffallent ichei= nen, als bag ich noch nicht wieber in Patras gemefen bin.

Enblich kam ber Schiffscommis mit ben nach Triest bestimmten Depeschen aus bem ofterreichischen Consulate heraus und kundigte mir an, daß jest

Leonal Cougle

bie lette Gelegenheit sei, auf die Goelette zu kommen. Rum ging es an ein Handeschifteteln, Kussen und Lebewohlwassischen und ein Wiederholen und Erneuern der Bersprechungen, bis ich in der Barke stand und nur durch die Hand, die mir der tressliche Major gegeben hatte, noch mit dem festen Lande zusammenhing. Dieser mein Freund war mit den berzlichsten Danksagungen für die mir erwiesene Gastlichsteit nicht zusrieden zu stellen gewesen, sondern hatte mir noch die seine Ausgenaben, wenn ich wieder kame, nie bei einem Andern abzusteigen, als bei ihm, und auch darnach brohte er mir mit den schrecklichsten Dingen, wenn ich mein Wort nicht balten würde.

Bahrend auf der Goelette die Anker gelichtet wurden, legte ich mich auf den Bord am Steuerruber, um Patras, das frihliche Patras, fo lange
noch zu sehen, als der legte Schimmer seiner weißen Hauser über dem Basser schweben wurde. Es war
mir gewesen, als wenn ein großes Thor rassendinter mir zusiele, als ich nach all' den Beabschiedungen und guten Bunschen am Strande in der
österreichischen Barte auf die Goelette zusuhr, und
so wollte ich noch ein Mal hineinschauen in die
glücklichen örter jenseits des Abores, so lange sie
noch in der Tragweite meiner Augen bleiben wurden.

Mir ging babei allerlei burch ben Kopf vom griechischen Reiche und ben Griechen. Mir siel wieber ein, wie wenig ich von biesem Volke gehalten, als ich vor zwei Jahren von Munchen absuhr, und wie ganz anders mein Urtheil geworben, nachbem ich zwei Jahre unter ihm verlebt. Ich meinte, es wurde, wenn er biese Probe machen könnte, auch manchem Andern so ergehen, der jest zu hause sieht auf der Denbank, recht vergnügt in sich und zweiselsselft, well er ein fur alle Mal weiß, daß biese Ration Richts taugt.

Man hat den Griechen in der Ahat wehe gethan. Zuerst glaubte man, die alten Republiken von Athen und Sparta lebten im Geheim noch immer sort; da spräche noch an bestimmten Wochentagen vober Pnyr herab ein Demosthenes jum Wosse und unten in der Akademie saßen noch platonische Professoren; auch die jungen Leute von Sparta liesen noch nackt am Eurotas umher, und die heraktiden seien noch immer Könige und Bürgermeister allba. Man glaubte, das Alles sei in Europa nur nach und nach im Geschäftsbrange so vergessen worden, aber im Stillen blühe da unter türkischem Schute noch das gange Altershum. Eine Schlacht dei Martathon werde hellas wieder befreien und übers Jahr dann ber Kamps wieder beginnen um die Hegemonie



amifchen Sparta und Athen; bie großen Politifer ber alten Beit murben wieber auftreten, bie brei Tragifer wieber uber bie Buhne fchreiten, und Apelles und Prariteles in ben Journalen ankunbigen. baf ihre Ateliers wieber eroffnet feien. Die Bahr= beit, bie bas Frubjahr von 1821 aufbedte, entsprach benn freilich nicht biefen Bilbern, aber bas mar unfere Schuld. Um aber unfere Ginfalt an ben Griechen gu rachen, traten fofort Scribenten auf, bie an ben Neuhellenen fein gutes Saar mehr lie-Ben und ihren Leumund um fo fcredlicher gergau= ften, als fie fich mit ber gurcht fcmeichelten, fie murben Berfolgungen auszustehen haben und Dartprer werben um ber Bahrheit willen, mabrent bas Dublifum boch gang gleichgultig gufah und bie Belehrten fich freuten, bag es wieber etwas Reues gab.

Indessen sanden sich doch wieder Einige, die in ihrer Betrachtung unbesangen waren, und diese kamen benn darauf, daß daß griechische Bolk im Kerne nüchtern und fleißig, rechtlich, vaterlandsstolz und menschenfreundlich sei. Dabei wird's bleiben, wenn auch Einer oder der Andere noch dagegen ausschlägt. Es ist spaßalft zu bemerken, wie sich manche Tourtisten zu schämen scheinen, hier etwas Anerkennung sallen zu lassen, obgleich es in Griechenland, wo

man wegen Mangels an Poftchaifen und abichließenben Birthehaufern in beftanbiger Berührung mit ben Gingebornen fteht, gar nicht ichmer ift, ihre guten Gigenfcaften beraus zu finben. Unbere Boltscharaftere werben mit fo viel Liebe aufgefaßt; bier ift man mit etwas Saft gleich fertig. Wir Deutschen bilben uns nicht wenig barauf ein, Mues, mas nicht beutsch ift, recht zu achten und fo recht billig zu murbigen - bie Spanier haben ihre Lobrebner; fur bie Frangofen fteben Biele auf, zu beweifen, baf fie nicht fo faft leichtfer= tig, luberlich und unnut find, als vielmehr freifinnig und hochbergig; ein Unberer geht nach Stalien, em= pfiehlt uns bie Birthe, bie Rellner, bie Cicerone und bie Banbiten, bittet uns fie ju ftubieren, verfpricht uns wenig Dube und viel Genug. Die Slaven, bie fich nun auch rubren und uns ein= laben, ihre Sprache ju lernen, bamit wir feben mogen, wie wir uns in ihren Uberfetungen ausnehmen, auch bie Glaven tonnen fich fcon ihrer beutschen Rampen rubmen - überall bin fprigen wir bas Beihmaffer unferer Achtung, nur bie Gries den mochten wir gerne leer ausgeben laffen.

Wenn wir Großhanbler allfeitiger Anerkennung fur biefes Bolt keine Fonds jur Berfügung haben, so barf es freilich Niemand mundern, bag auch Unbere gegen fie so kniderisch fich geberben. Go ftraubt

fich jum Beifpiel auch Urgubart, bas rechte Bort auszusprechen. Er bebauert bie "berführten" Gries den um ihren Mufftanb, ber fie mit einem Dale um alle ihre Kortidritte gebracht und fie fur immer von ben Segnungen ausgefcbloffen babe, bie ibnen, awar fpat, aber boch, unter bem turfifchen Fittig hatten erbluben muffen. Mancher Lefer be= bauert fie gulest auch mit, benn in feinem Buche, welches ein hochpoetisches Gemalbe aller ber Begludungen ift, bie mit einer ftupiben Regierung verbunden find, ober boch fein fonnten, ftellt er uns bas turfifche Reich fo weife eingerichtet, fo prachtig bar, bag man im Zweifel ift, foll man mehr über bie Beitheit und Pracht ober mehr baruber erftau= nen, baf bei alle bem nie ein Glud auffommen konnte, als bei verschloffenen Thuren, nie eine Menichlichkeit als aus Faulheit, Reiner wohlhabend werben, als von bem man's nicht wußte, Reiner frei, als ben man furchtete, und bag ber gange Roloff jest über feinen gerfreffenen Knochen gufammenfturgt \*).

<sup>\*)</sup> Es ift fettfam, wie in biefem Buche von ben Turten, zu beren Chrenectung es boch geschrieben ift, so viele adge von Dummheit, Stumpfsinn und Brutalitäte rezight werben, während bie Griechen, die der Berfasser unverholen für die schliechtere Vace ausgibt, mit wenigen Ausnahmen als geiff-

Griechenland bagegen lebt fich in einen fconen Arubling binein, wenn wir's auch nicht merten mollen, wenn wir auch mit weifer Beftanbigfeit auf bem Borte beharren, es fei eine "verungludte Schopfung". Gine Ungebuhrlichkeit, ein Scanbal, ein Berbrechen - ein Raub, ein Morb, ben uns alle halbe Sahre bie allgemeine Beitung aus Griedenland berichtet, erfullt gang Deutschland mit Entfegen, und bie Mlugen fprechen bann: Gie find Zurten geworben in ber gange ber Beit, und un= ferer Theilnahme noch nicht murbig, noch nicht reif jum Gintritt in bie Bolferfamilie Guropas. Aber unfere Blatter bringen taglich berlei Dinge, bie unter uns felbft fich jugetragen, und bie Leute lefen fie ohne Schaubern und meinen: bas thue bem Fort: fchritt ber Beit gar feinen Gintrag. Nach folchen Unthaten machen wir unfer Urtheil, aber ben Rleiß bes Landmanns, bie Regfamfeit bes Sanbels, bie Bunahme ber Schifffahrt, bie ftillen Stubien ber Rugend, ben miffenichaftlichen Gifer ber Alteren, und bas, mas biefem entfpricht, bie frifch umgeleg= ten Felber, bas machfenbe Gelb in ben Truben, bie

reich und menschenfreundlich austreten. Welch ehrwürdige Gestalt ist der Idt von St. Simeon auf Athos — Spirit of the East. 2. Ah. S. 173—209; wie einnehmend ber junge Bogarts im Matroncos — 1. Ah. S. 139.

Thatigkeit auf ben Werften, die Neubauten in ben Stadten und in ben Obrfern, die Bildung des Herzens und des Geistes, die von Tag zu Tage kräftigern Aufschwung nimmt: das lassen wir außer Computation, weil es uns nicht alle Wochen vor Augen gelegt wird, und weil wir es, wenn es gesschiebt, schnell wieder vergessen. Ach ja, es ist wahr, die Nation ist mehrere Jahrhunderte schlassend, träumend und weinend im Heu gelegen, und davon steden ihr noch die Halme in dem Haar, — aber das ede Antlig ist nicht zu verkennen — die seurigen Augen, die in die Zukunft schauen, die bertliche Stirne, die denkt und schasse, und der liebsliche Mund, der so veiel verspricht.

## XI. Von Patras nach Korfu.

Gegen Abend fuhren wir an ben Lagunen vorüber, an deren innerem Kande Missolongi liegt — Missolongi, wo Byron starb, und Marko Botzaris, Kyriatulis und Normann begraben sind, der Kirchhof ber griechischen und abendlandischen Promachen. Bon Marko Botzaris Thaten singen die griechischen Lieder, aber der Dichter Chilbe Harold's ist vorüberzgegangen wie ein Schatten. Er kam in das Land nur, um auf geweihter Erde zu sterben, und seine Asche ruht in Altengland neben der seiner Mutter in der Dorstriche zu Huswell. Hellas, die wiederserstandene Jungsrau, erinnert sich wohl, was für schohen Trauerkränze er ihr, seiner Jugendliebe, um das bleiche, göttliche Haupt legte, als sie noch tobt war — aber Griechenland ist arm. Sollte nicht

bas reiche England seinem Sohn hier ein Mausoleum sehen, ein mächtiges Byronianum, Haus und Garten, wo die Jugend der Griechen the great oft old, the dead but sceptred sovereigns lesen wähen, bie sie bier umwehen? Es sind so viele Pfunde auf den britischen Inseln — gebt ein paar Taufende heraus zur Feier für den unsterblichen Tobten!

Bei einbrechenber Racht fanben wir uns auf ber Bobe ber echinabifchen Infeln, in ben Gemaf= fern, wo am fiebenten Beinmond 1571 bie Galee= ren Spaniens, Benedigs und bes Papftes unter Don Juan von Auftria ber Geemacht ber Turfen bie von Levanto benannte Schlacht lieferten und einen Sieg errangen, ben bie Unglaubigen mit einem Berlufte von vierzigtaufend Menfchen und zweihundert Schifs fen bezahlt baben follen. Das mar ein Zag, beffen Erinnerung Cervantes, ber auch babei gemefen, bober ichabte, als ben rechten Urm, ben er ihm ges toftet. In jenem glorreichen Morgen bedten funf: hunbert ftolge Segel biefe Bogen - jest maren nur etliche Rifcherboote ju entbeden, bie gefchaftig auf ihnen bin und her ftrichen. Die Wellen murmelten ftill und befcheiben, fie fcbienen ber ungebeus ren Geefclacht langft vergeffen ju haben.

Unbern Tags ermachten wir in einem Meere

voll fleiner Infeln und fpigiger Felfen. Bur rechten ftanben bie Berge von Afarnanien. Gin langge= ftredtes, unten grunes, auf ben Soben fables Gi= land lag gur Linken - aus ber Mitte flieg ein breiter Bergruden empor; bas mar ber Neriton und bie Infel - Ithata. Damals waren es balb gehn Sabre, bag ich in einem fconen Berbftmonbe bei angefebenen Leuten, bie an einem Gee im baierifchen Bochlande lebten, bie Bebichte Somer's, guerft bie Dopffee, ju lefen begonnen hatte - anfangs voll Erhauung und Unbacht, benn jebes Wort, bas aus bem britten Sahrtaufenbe berüber tonte, ichien mir ein theures Alterthum; balb aber murbe ich gutraus licher und ichob ben Poeten in bie Tafche, lief bas mit uber Berg und Thal, feste mich in ben Schat= ten ber Buchen, unter blubenbe Rofenbufche, an bemooste Felsftude und las bie beitern Gefchichten und bie traurigen Begebenheiten, und ließ fie gulest um mich ber noch ein Dal fpielen. Der Gee murbe jum Pontos, und wenn bie untergebenbe Sonne ihren marmen Glang auf bie tiefgrunen Matten goß und bie Tannengipfel vergolbete, und bie Berg= haupter im feurigen Abenblichte glanzten, bann fchien mir bas gegenüber liegenbe Festland IBaxn eddeledog ju fein. Der Rauch, ber bruben aufftieg, bas mar ber Rauch ber heimifchen Infel, ben ber

gottliche Dulber vor feinem Tobe noch ju feben fich febnte, und wenn ich bann als Douffeus felbft in ben Nachen flieg, und auf Ithata lanbete, und ins Birthshaus ging, wo am Conntagabent bie Bauern buriche beifammenfagen und tranten und agen, fan: gen und larmten, fo ichienen fie mir bie praffenben Freier, bie fich als urnornoes avavol um bas Birthstochterlein, meine Penelope, verfammelt hat: ten. Und wie Penelope und bie Freier, fo fanben fich auch anbere epifche Perfonen - ein alter Gart: ner mar gaertes, Schweinehirten gab es in Menge, und auch Cyflopen maren ba. Mus ber Gutsherr: fcaft machte ich meinen Dlymp; Beus und Bere maren jum Sprechen getroffen. Fraulein Eugenia, bie bamals fiebzehn Sahre alt und ichon ein ftatt: liches Frauenzimmer war, und fich um ben jungen Ronig von Ithata gar liebreich annahm, erhob ich aus Dantbarfeit gur Pallas Uthene, und wenn bie Schullebrerstochter und ihre Freundin, bie icone Geliebte bes Gerichtsbieners. Abenbs in ber Dam: merung, mahrent fie aushulfsweife im Schloffe bie Schuhe putten, herrlich jobelnd, im magifchen Duo fangen :

Romm herauf zu mir, herzlieber Bue! was übrigens nicht mir galt, fondern nur aus einem Liebe war, bas ursprünglich von einer hohen Senn hutte herab einem jungen Gemfenjäger zugeklungen haben mag, wenn biese Feenstimmen, halb gebrochen und boch so lieblich aus ben Ruchensenstern herunter in die Laubgänge sielen, aus beren Bogen man auf bie rosenrothen Firnen sah, bann war's mir immer, als hörte ich die Sirenen, \*\*aalp' ba' ietoue, wenn ich auch wußte, baß ihnen die Mächen sonst nicht glichen, benn sie waren gut und freundlich in der Nache.

Alls ich nun an Ithaka felbst vorübersuhr, bachte ich an jene glücklichen Zeiten, an bas waldige Thal im Gebirge, an die sterblichen Menschen und die immer lebenden Götter und an meine jungfräuliche Schügerin Pallas Athene, die jest schon lange verheirathet ist, und um ein Erinnerungsmal zu haben an die Insel des Obysseus, zeichnete ich ihre schonen auf eines der weisen Blätter in meiner Jovyssee, mit dem stillen Wunsche, einmal wieder vorüberhern und auf dem besungenen Eisand selbss, in den Ruinen der alten Königsburg, in den Staten des Laertes und am Hasen Phorkys das Gebicht von seinem Deros lesen zu durfen.

Andern Tags tam ich fruhe auf bas Berbed. Wahrend ber Nacht war Gegenwind gewesen, aber nun segelten wir mit gunstigem Juge burch ben Sund zwischen Cephalonia und Santa Maura — nahe am Borgebirge Leukates vorbei, welches eine

lange, hohe, steilabspringenbe, balb weiß, balb rothlich schimmernbe Kelsenwand ist. Gephalonia lag mit verhülltem Haupte im Morgennebel zur Linken. Über das Kestland hin hatte es die Nacht durch gewittert; die Negenwolken hingen noch schwer das geber. Durch ihren unteren Saum drang mit blassen gelben Glanze das Sonnenlicht, die Berge von Akarnanien ftanden duster grau daraus.

Die Rrubstunden wurden baburch verfurat, bag einer ber beutschen Paffagiere eine giemlich bekannte, aber hierher mohl paffenbe Unefbote gum Beften gab. Er ergablte namlich, es habe fich ba uns ges genüber, von bem weißen Felfen berab, einmal aus Liebe ju einem jungen Griechen, ein febr gefceibtes Frauengimmer ins Baffer gefturgt - bie Ungludliche habe fich Sappho gefdrieben, und noch bis auf ben heutigen Tag trage ein gemiffes Bers: maß ihren Ramen. Man gonnte ihr allfeitig biefe traurige Ehre und bebauerte bas arme Dabchen, bas fich burch eine Liebichaft ju fo einem Schritte habe binreigen laffen. Lord Boron bachte bier an Actium, Lepanto und Trafalgar, und fagt in fcho: nen Berfen, wie er biefe Schlachtfcenen unbewegt betrachtet, bagegen

when he saw the evening star above Leucadia's far projecting rock of woe -

ein nicht gemeines, inneres Glühen verspurt habe. Bahrend ich nun mit getheilter Ausmerksamkeit auf bas Gespräch horchte und in der Pilgersahrt las, bemerkte ich, wie auch von den Reifegefahrten Parallelen gezogen wurden, indem einer berselben ausmerksam machte, daß sich einst auch vom Frauerthurme in Munchen einer unglücklichen Leidenschaft zu Liebe ein Madden heruntergestürzt habe, worauf man theilnehmend auf die Frage einging, welche von Beiden wohl eher tobt gewesen sei.

Der Bind gerftreute nach und nach bie Bolfen und ber Tag murbe hell. Gulis fcmarge Relfen und bie Spige bes Pindus traten aus bem Rebel. Umbracias Golf. .. wo einft fur ein Beib eine Belt verloren ging", bilbet einen tiefen Ginfdnitt in bie fortlaufenben Gebirgszuge Rumeliens. Paros, ein fleines, mit Dlivenpflanzungen bebedtes Relfeneiland, fluthet naber beran. Parga, bas unglude liche Parga, ericbeint auf einer boben Rlippe fentrecht über ben fcmargen Bogen. Geine weifen Baufer, Thurme und Minarets treten auf bem bunteln Borhange, ben bie albanifden Berge binter ihm auffpannen, blenbenb hervor. Bir famen naber an bas Reftland - bie Gingelnheiten ber Rufte maren burch Fernrohre leichter und leichter beranqueieben. Auf grunen Berghoben, burch fteile

Abgrunde icheinbar von aller Nachbarichaft abgefcnitten, lagen bie weißgetunchten Thurme und Baufer Albaniens, "ber rauben Umme milber Danner". Ich betrachtete faunend bie wild burcheinanbergeworfenen Daffen biefer Gebirge, bie fo viele uppig grunenbe Thaler, fo graufig icone Soben verbergen. Roch mar's Benigen vergonnt, bas Innere biefes Alpenparabiefes ju ichauen. - Bas wird aus bem ganbe Albanien noch werben? Die Irotefen nehmen jest unfere Manieren an, aber bis es bie Schfppetaren thun, wirb noch gute Beit ver= rinnen. Doch ift es auffallenb, wie biefe tampf= luftigen Wilben ihre rauben Sitten ablegen und fanft und friedlich merben, menn fie ihre Mpen perlaffen und fich in ben Ebenen Griechenlands anfiebeln. In ben arbanitifchen Bauern von Argolis, Meffenien und Glis ericheint ber Nationalcharafter gebanbigt und gegabmt,

Wir hatten ben Kanal von Korfu erreicht, und so begleiteten uns auf ber rechten Seite bie unwirthlichen Kuften von Spirus, auf ber anbern die zierlich geschnittenen Gestade ber Insel ber Phokaten. Ein sich geformter Bergkamm zieht von einem Senbe bes Sisands zum andern. In lieblichen Thalsgründen, die sich von bem Berge herunter lausend gegen die See öffnen, bligen aus Olpstanzungen

und Weinbergen von freundlich winkenden Pinienbosketen umgeben, weiße Kirchthurme und ländliche Niedersassungen der ruderliedenden Insusance. Endlich tritt auch die hohe Weste von Korsu am Horizont aus. Sie wird immer beutlicher. Setz prangs sie michtig über uns oben in der Hohe. Das Kahrzeug zieht mit vollen Segeln unter dem doppelspigisgen Felsen hin, der sie trägt, und streicht dann an der niedern Insel Vido vorbei, die den Eingang des Hasens beschützt, die Stadt breitet sich aus, die Anker rasseln — da sind wir.

#### XII. Ankunft in Korfu.

Das schöne Eiland von Korfu soll im Uranfange, und wahrscheinlich mehr in der Sprache der Götter als der der irdischen Menschen, Orepanon geheißen und diesen Ramen von einer im grausten Alterthum auf ihren Fluren geworsenen Sichel — δρέπανον — erhalten haben, wogegen jedoch Viele, denen diese Nachricht nicht beglaubigt genug erschien, sene Benennung lieber von der eingebogenen, gekrümmten Gestalt der Insel herteiten wollten. Die die erwähnte Sichel aber jene gewesen sei, deren sich Demeter bedient hat, um den Titanen die Kunst des Getreidescheidens zu lehren, oder vielmehr jene grausame Sichel, mit der Zust gegen Kronoß gewüthet, darüber lassen nun die Angaben der Alten in einem kaum mehr zu lösenden Jweisel.

Biele hundert Jahre spater, in den trojanischen Beiten, hieß die Infel Scheria, und es lebten dort die ruderliebenden Phaafen, unter ihrem guten Kdnige Alkinoos. Wie hochberzig und gaftfreundlich stallenmmt waren, wie gludlich ihnen unter allen Segnungen des Wohlstandes und des Friedens das Erdenleben bahinfloß, davon hat uns der freundliche Mythus in der Odysse de Kunde ausbewahrt.

Wieber mehrere Sahrhunderte vergingen, bis die Korinthier sich auf der Insel sessien. Scheria wurde nun nimmer genannt, auch der der Dichtung liebe Name der Phaaken ging unter, und dafür trazten nun Corcyra und die Corcyraer auf.

Was sich weiter zugetragen, wie Corcyra spater römisch, byzantinisch, neapolitanisch, venetianisch, russisch, turklich und französisch geworden, wie es enblich nach Umlauf von zwei Sabrtausenben unter bem Schilbe Großbritannens wieder eine annoch sehr leise athmende Freiheit zurück erhielt — alles bies ist in andern Büchern längst beschrieben worden, so daß wir hier nicht bavon zu reben brauchen. Insel und Stadt heißen nun schon seit Jahrhunderten Korsu.

<sup>\*)</sup> Griechisch ol Κορφοί, στούς Κορφούς. Man leitet bies von Κορφοή ab. Näher läge κόρφος, κύλπος; aber es steht ber Accent entgegen.



Die Sauptstadt ber Republit ber fieben jonifchen Infeln liegt ju ben gugen zweier hober, jufammenhangenber Relfen, beren Saupter von Feftungs: werten gefront find und aus beren jaben Geiten verwegene Bufche fpriegen. Diefe brobenben Bollwerke fteben gegen Guben, und von ihnen aus gieht fich ein reicher Rrang von Mauern, Schangen und Bafteien, gegen ganb und Meer gerichtet, um bie Stadt her und enbet gegen Rorben in ber neuen Befte. Den Safen fcutt bas fleine Giland Bibo, bas bie Englander über und über mit Mauern, Binnen, Pallifaben, Schieficarten und Schilberhaufern verfeben haben, und bas in feinem Innern einen ungeheuren Borrath von Berftorungsfraften bergen foll. Bon bier aus fieht ber Untommenbe bie Stabt in voller Breite por fich liegen, auf anfteigenbem Grund und enggebaut, fo bag bie hoben ichwargen Baufer bicht und maffenhaft übereinanderfteben und ber Metropole ein gemiffes Unfeben von Ulter, Große und Bedeutsamfeit perleihen.

Da bie Stadt von allen herren, benen sie umterthan war, und von allen Stammen, die um sie her wohnen, Ablagerungen aufgenommen hat, so ist bas Blut der Autochthonen wohl nur in sehr gemischtem Zustande auf unsere Lage gekommen. Drei Bestandtheile sind es übrigens, die unter den gegenwartigen Einwohnern auf ben erften Blick au unterfdeiben finb. Ginmal bie griechische Unterlage. gablreich, aber arm und unangefeben; barüber eine bide Schicht venetianischen Befens, bargeftellt burch einzelne Familien alter Dobilis, bie aus ben Lagunen heruber gefiebelt, burch bie Raufleute italie= nifchen Namens, bie ihnen nachgefolgt find, und verftartt burch viele griechifche Sippfcaften, bie im Laufe ber Beiten Sprache, Gitten und Titel ber Beherricher angenommen haben. Uber beiben enblich, uber Griechen und Balfchen, fcwebt bleifchwer, aplombfeft, in fichtbarer nur, nicht greifbarer Bobe, bie eingewanderte Gentry aus Mit : England. -Wenn man vom Stranbe aufwarts fleigt, fann man biefe Elemente auch ortlich verfolgen. Unten am Safen ift noch Griechenland - man bort noch griechifch handeln und markten, griechifch fchimpfen, fluchen und fchelten. Die Schiffer und Fifcher halten ben Unfpruch auf corcyraifche Abstammung feft, ben bie beffern Berrn in ber Stabt muthwillig auf: gegeben, und find auch im Glauben eins mit ihren lieben Brubern bom Reftlanbe. Schabe ift's, bag Pluberhofe und Rundjade und bas ftolge Refi nicht bis hierher reichen. Statt in ber fleibfamen Tracht von Spora und Galaribi ericbeinen biefe Geeleute in bem Nationalcoftum ber Italiener, welches aus gerriffenen Sofen, gerriffenem Rittel und gerriffener Dute besteht.

Man tommt in bie Stabt. Es ift ein fleines Benebig auf Terra firma, enge Gaffen und viel Bebrange, von ben Gebauben nicht wenige im Befcmade ber altern Saufer am Rialto, boch, mit Bogenfenftern und gothifden Balfonen vergiert. Dan benft jeben Augenblick auf Ranale und Bruden gu ftogen, und wenn man horden will, wie fich bie Borubergehenben unterhalten, fo hort man bas Da= tois von Benedig. Sier wohnen auch die forfiotiichen Conti, Marchefi und Cavalieri, Die eigentlich Griechen find, aber in ichlechtem Italienisch bie quten alten Beiten pon San Marco rubmen und bie feinen Manieren bes vorigen Sahrhunderts angftlich pflegen. Doch haben fich manche bavon fcon anbers befonnen, benn es leuchtet ein, bag es gur Stunde weber Bortheil noch Unfehen mehr bringt, Sprache und Sitten einer ofterreichifden Provincial= ftabt nachzuahmen, und biefe fangen an, ihre Dufter anbermarts zu fuchen und ihre Titel auf hellenifche Abstammung herauszufehren. In ber Stabt alfo ift man in Stalien, bis man hinaustritt aus ben bumpfen Stragen auf bie luftige Esplanabe, mo bie Englander herum wohnen, und ber Lorbobercommif= fair in feinem grauen Palafte. Sier luftwanbelt

ber parfumirte Leopard am liebsten, hier fuhren bie Rothrode ihre Miffen spazieren, und ein zartes Fandugeführer ersett bas yauw rhv nioren voor bes Stranbes.

Die Esplanabe ist ein weiter Plan zwischen ber Stadt und ber Afropolis, ber durch schattige Alleen, bekieste Wege, durch Rasenplage und Gebusche zum anmuthigen Spaziergang eingerichtet ist. Des Tags über sieht man fast nur die flolzen Schuleberrn sich da ergehen. Mit Sonnenuntergang aber kommen auch die Burger von Korsu, und bringen ihre Frauen und Die Hufger von Korsu, und bringen ihre Frauen und Töchter in die kühle Abenbusst. So wogt die Wenge die Alleen auf und ab, gesprächig und geräusschool, aber unvermischt. Die Britten gehen kalt und unbekummert durch die lebhasten hausen der Sübländer, wie die Salamander durch das Feuer.

Ruhig und ernst blidt auf bas Getummel ber Esplanabe ber Graf Mathias Iohannes von Schulemburg herunter, ber ba in weißen Marmor gehauen, eine Lorbeerkrone auf bem haupte, ben Marfchalfiab in ben handen auf einem mit Arophden gezierten Denkmale steht, bas ihm laut ber Inschift bie Republik Benedig bei seinen Ledzeiten errichtetet, als Anerkennung seiner Berbienste in ber Berteibigung bes im Jahre 1716 von ben Turken bestaarten Korfu.

#### XIII. Rorfu.

Eine ber ersten Stellen unter ben Eingebornen nimmt ber Cavaliere Andreas Mustoribis ein, Senator und historiograph bes Freistaats ber jonischen Inseln, durch eine Werte über die Geschichte von Corcyra, und durch sein Eben Anacreons den Gezlehrten Europas und der gebildeten Lesewell Itazisens rühmlichst bekannt — ein herr zwischen Angesichts, und von so liebevoller, einnehmender Art, daß es ihm gegenüber immer einen Ansah ber durcht, um sich ju vergegenwartigen, daß es einer der höchstgestellten Manner des Staates ift, der zu uns spricht.

Briefe, bie ich von Athen und Patras aus fur ben Cavalier mit brachte, erlaubten mir, ihm einen Besuch ju machen, und bas Wohlwollen, mit bem mir ber eble Mann entgegenkam, ermuthigte mich, noch ofter zu ihm zu geben. Man weiß, bag Du= ftoribis, ber Aufforberung bes Grafen Capobiftrias folgend, fich jur Beit, als biefer bie Prafibentichaft übernahm, nach Griechenland begab und bort mit ber Leitung bes offentlichen Unterrichts betraut wurde, meldes Umt er vermaltete, bis er nach ber Ermor= bung bes Prafibenten wieber nach Rorfu gurud: fehrte. Capobiffrias hat nie einen treuern Freund gehabt, als Unbreas Muftoribis. Bie er fruher amifchen ben immer mehr gereigten Prafibenten und bie immer lauter werbenben Ungufriebenen verfoh: nend in die Mitte trat, wie er nachher, als ber Rif unheilbar geworben, ben harten grollenben Sinn bes einen ju erweichen, ben Sag ber anbern ju milbern fuchte, fo ift es auch jest noch die Mufgabe feines Alters, ben Rreund, beffen Bilb im Dartyrertod verklart worben, als wohlmeinend und bies ber barguftellen und feinen Namen von ben Bor: murfen, bie bie Beitgenoffen auf ihn gehauft, ju reinigen. Und er thut bies mit um fo treuerm Glauben, als ihn nur bie Sanftmuth und Liebe feines Bergens verhindert haben mag, in die Tiefen bes anbers gufammengefetten Innern feines bahingegangenen Berrn zu bliden.

Es war ruhrend, den Überlebenden von dem Gesichiebenen sprechen ju boren. Das Bilb des Prafi-

benten bing uber ber Ottomanne, und fo oft ber Ritter ben Ramen bes Grafen, fo oft er fein trauriges ὁ μακαρίτης ὁ Κυβερνήτης, ber felige Prafi= bent - aussprach, blidte er wehmuthig ju bem Bilbe binauf, als wollte er fich in bem Unblide neuen Duth ju feiner Bertheibigung, neue Rraft jur Bergeihung fur feine Feinde holen. Dann zeigte er mir eine Menge Briefe bes ebemaligen Berrn, alle frangofifch gefchrieben, benn Capobiftrias, ber in Italien erzogen mar, batte feine Gelaufigfeit, im Reugriechischen fich fchriftlich auszubruden. Diefe Briefe maren bagu bestimmt, in eine von ben Brubern bes Prafibenten beabsichtigte Sammlung feiner in Bezug auf bie griechischen Ungelegenheiten ge= führten Correspondens aufgenommen zu werben, und biefe Sammlung follte alle bisher noch ameifelhaf= ten Momente feiner Gefdichte aufflaren und gewiß bie meiften zu feinen Gunften entscheiben. Das Bert ift unlangft in Daris ericbienen.

Eine andere ber literarischen Sohen Korsus ift Constantinos Aspios, Professor und Ritter, ein Mann im fraftigsten Alter und von behaglichem Ausgern. Er ist auf ber andern Seite des forsicischen Canals, in Albanien, geboren, und dwar in der Hauptstadt Jannina, das in den Zeiten vor dem Aufstande bekanntlich in seinen Bestrebungen für die Beredung

bes griechischen Bolkes mit Byzanz, Rybonia und Chios gewetteisert hat. Nachbem er in seiner Bazterstadt ausgelernt hatte, ging er auf beutsche hochsichten und bilbete sich da zu bem gelehrten helles niften, als ben wir ihn heute zu verehren haben. In seinem Wesen ift die beutsche Treuberzigkeit mit ber griechischen Grazie zu einer wohlklingenben Misschung zusammengeschmolzen.

Der herr Profeffor mar fehr zuvorkommend ges gen mich; er wibmete mir fast alle feine Freiftunben - ein paar volle Abende verlebte ich plaubernb und rauchend in feiner Studirftube - und begleitete mich überall bin, wo ber Butritt nur burch bie Pro= tection einer Stanbesperfon gu erlangen mar. In einem einzigen Falle aber hat er feine Mufmertfams feit ichier gu weit getrieben, und bies verhalt fich fo: Ich fublte großes Berlangen, mir ben Genuß einer Borlefung an ber Sochfcule gu verschaffen, und ohne meinem Gonner etwas bavon merfen gu laffen, mablte ich eine von ben feinigen bagu. Meine Abficht war, mich in einer ber letten Bante, binter bem breiten Ruden eines Giebeninfulaners gu verbergen, und ba in beicheibener Burudgezogenheit bie golbenen Lehren auf mich einstromen gu laffenallein es tam anbers. Gin ftarter Regenguß hatte mich unterwegs ein paar Minuten aufgehalten, und obaleich ich bann mit verboppelten Schritten bas Berfaumte einzuholen fuchte, traf ich boch im Uni= versitatsgebaube nicht zeitig genug ein. Un ber Pforte bes Borfaales angelangt, belehrte mich bie tiefe, innerhalb herrichenbe Stille, bie von einer fo= noren Stimme beherricht wurde, bag ber Ratheber bereits eingenommen fei. Dies machte mich bebenttich, benn als Frember mochte ich burch meinen vers fpateten Gintritt feine Storung verurfachen. Bab= rent ich nun fcmantent an ber Thure ftant, einen Augenblick bie Rlinke in ber Sand hatte, im anbern fie wieber los ließ, tamen noch zwei Stubiofen, benen Gleiches wie mir begegnet mar, bie aber, als hier zu Saufe, ohne Befinnen eintraten, und mich ermahnten, baffelbe gu thun. 3ch folgte, verfuchte unbemertt in eine Bant gu fchlupfen, und glaubte fcon in Sicherheit zu fein, ale ber Profeffor einlabend zu rufen begann: Boren Gie, boren Gie, mein Freund! tommen Gie bierher, hierher! Es war beutsch, und ba ich gute Grunde batte, mich fur ben einzigen Deutschen in ber Berfammlung gu halten, fo ichien es mir feineswegs gewagt, biefe Borte auf mich zu beziehen. Go erhob ich mich benn wieber, und ging an etlichen gehn Banten lernbegieriger Septanefier poruber, bie alle ben freien Mugenblid benutten, um ben fo fehr ausgezeichneten

Unbekannten ju muftern, bis ich beim Lehrftuhl ange= langt mar, ber Professor reichte mir freundlich bie Sant, bat mich nach einigen verbindlichen Borten. neben ihm Plas zu nehmen, und feste bann feinen Bortrag wieber fort. Ich brauchte einige Beit, mich von meiner Überrafchung ju erholen, und als ich nach und nach feder bie Mugen aufschlug und um mich ber fah, erlebte ich einen feltsamen Ginbrud. Die vorberen Reihen ber Buborer maren namlich größtentheils von ben Boglingen ber geiftlichen Pflangfcule eingenommen, und biefe fagen alle ernft unb - wurdig ba, in ichwargen Talaren und mit fleinen fcmargen Baretten auf ben Sauptern, mit langen, wohlgepflegten, bunteln Barten, bie ben bleichen ausbrudevollen Gefichtern einen feltfamen Unftrich pon Bergangenheit gaben. Dir fielen babei bie bo= ben, finftern Bilber ein von Carbinalen, Bifcofen. infulirten Propften und gefürsteten Abten, bie von ben Banben ber Kreuggange in unfern alten Refibengfcblof: fern und Abteien gebieterifch gnabig, freng und brobend berunterbliden und ben neugierigen Rnaben oft fo fonberbar zu meffen ichienen, und fo tam es mir fur Mugenblide vor, als wenn ich nicht im Borfaale bes herrn Profeffor Ufopios ju Rorfu, fonbern aut bem Concilium ju Bafel ober Coftnit im Rathe ber

verfammelten Bater fage. Diefe gefpenftifchen Gefichte, bie ich bis ju Enbe ber Borlefung nicht gang bemåltigen tonnte, unterbrach ber hochgeehrte Lebrer von Beit ju Beit burch fleine beutsche Unreben an mich, bie junachft als furge Roten uber bas Borgetragene gelten follten, jeboch nebenbei auch bie anbere, nicht gefuchte Wirfung haben mochten, bie Sorenben thatfachlich ju uberzeugen, wie es einem Griechen burchaus nicht unmöglich fei, bie vielver= fdrieenen Schwierigfeiten ber beutschen Sprache gu überwinden und biefe fogar leicht und fliegend gu fprechen. Nachbem bie Borlefung, welche fich qu= nachft über bie Reinheiten ber griechischen Sontar ergoffen hatte, beenbet mar, fuhrte mich Ritter Ufo= pios in bie Bibliothet ber Universitat, bie mit bem Bortheile eines iconen Locals ebemals, als Lorb Builford, ber Grunber ber Sochicule, noch feine Privatbucherfammlung bamit vereinigt hielt, auch ben Ruhm einer erfledlichen Reichhaltigfeit verband, nun aber, ba nach bem Tobe bes eblen Stifters biefer lettermahnte Beftanbtheil von ben Erben gu= rudgezogen worben, nur mehr eine febr ludenhafte Schauftellung von brauchbaren und unbrauchbaren Berten aus allen Biffenschaften ift. Nachbem bie Prachtausgaben, ber Stoly ber Sammlung, wie bies gewöhnlich, vorgezeigt und bewundert maren, verließen wir das beraubte Beiligthum, um das Priefterfeminar zu besuchen.

Mir traten in einen geraumigen Gaal. Da waren nun alle bie Carbinale, bie Bifchofe, bie infulirten Propfte und gefürsteten Abte, bie mir im Mubitorium fo mittelalterliche Erinnerungen erwedt hatten, wieber au feben, aber, mas bie Illufion gleich beim Gin= tritte gerftorte, in ber gangen fnappen Ginfachheit einer Ergiehungsanftalt, in all ber armlichen Um= gebung eines flofterlichen Bufammenlebens. Die Ginen lafen, bie Unbern fchrieben, Unbere lernten ausmendig ober ubten fich in mathematischen Problemen, und fo wie wir in ber Runbe fortschritten, erhob fich, ftatt unfern Budling abzumarten, immer befcheiben ber nachfte biefer ehrwurdigen Junglinge, um bem hochgeftellten Lehrer burch eine ehrfurchts: volle Berbeugung feine Achtung ju bezeigen. Es werben hier in zwei Galen zweiundvierzig Boglinge ju ihrem fegensreichen Berufe vorbereitet. Mu ihre Musruftung befteht in einem Schreibtifche, auf weldem mehr ober weniger Bucher umberliegen, und aus einer ichlichten Ruheftelle baneben. Reinlichkeit und Ordnung fprachen mich freundlich an, und ich fonnte, mabrent wir biefe Raume burchwanberten, ben Gebanten nicht los werben, wie fcon es mare,



wenn Griechenland fich auch einer folchen Unftalt ju erfreuen hatte!

Außer Andreas Muftoribis und Konftantin Ufopios. ben Rornphaen bes literarifchen Corcpra's. lernte ich auch noch viele von ben atabemischen Burgern fennen. Bei weitem bie Mehrheit berer, bie bier ihren Stubien obliegen, ftammt aus bem Freiftaate ber fieben Infeln felbft; Die anbern find aus bem nachftgelegenen Gegenben bes Ronigreichs. Lettere betrachten bie Universitat von Korfu nicht fo fast als felbstanbige, fur fich fcon ausreichenbe Bilbungsanftalt, fonbern vielmehr als einen Borhof fur bie hohen Schulen Deutschlands ober fur einen Aufenthalt in Paris. Chemals ging ber Bug von hier aus nach ben italienischen Univerfi= taten, nach Pabua, Pavia und Difa, gegenwartig aber hat ber Ruf ber beutschen Biffenschaft bie gute Meinung von ben Stalienern um ein Bebeutenbes berabgeftimmt. Die Beptanefier bagegen find von biefer Gehnsucht nach bem Norben nicht fo febr burchbrungen, nnb fie begnugen fich bie porgefchrie= benen Curfe in Rorfu burchjumachen, um bann auf ber heimathlichen Infel fich als Beamte, Abvocaten ober Argte weiterzuhelfen. Unter ihnen fand ich manche, bie fich mit Borliebe auf bie Sprache und Literatur ihrer Schutherren geworfen hatten, recht fluffig und zierlich englisch sprachen, und Shakespeare, Byron, Balter Scott, Shellen und andere Manner bes brittischen Parnasses auf ihren Bucherrabmen stehen hatten.

## XIV. Korfu.

Unter Anbern lernte ich auch einen Cephalonier fennen, einen fanften, jungen Mann, ber in gartem Alter nach England gefommen und bort erzogen worben war, baruber aber von feiner Unhanglichfeit an bas Beimathland Nichts eingebußt hatte. Dit biefem batte ich verabrebet, einen Spagierritt burch bie Infel zu machen, und fo gingen wir an einem beitern Frublingstage bor bie Porta reale, um uns nach Pferben umgufeben. Es ftanb ba nicht weit entfernt in ber Tiefe eines Gartens ein Suttchen, ibpllifch flein und malerifch baufallig, über bem fich amei hobe Raftanienbaume, von fuhlen Bestwinden leife bewegt, liebend jufammenbogen. Über bas Moosbach bin, auf bem fich manche fcone Blume wiegte, zeichnete uppiger Epheu feine Arabesten und griff mit ber einen vielfingerigen Sand in bie

Schatten ber 3meige binauf, mabrent bie anbere über ben Rant bes Daches berab nachlaffig in bie Tulpenbecher hineinhing, bie bie Mutter Erbe ihr hatte entgegenspriegen laffen. Alles grunte und blubte um bas Sauschen ber. Sinter bufchigen Artischofenbeden machten fich prachtige Roblbaupter breit; ba magten fich junge Salatpflangen an bas Tageslicht; bort prangte ein buntes Blumenbeet in Purpur und Ugur und im Schmelg ber Lilien, und an ben Stellen, bie ber Spaten nicht berührt hatte, maren Myrthengebufche, Rofenftrauche und Granat= apfelbaumden aufgewachfen, unter benen fich Erb= beerbluthen fonnten; regellos bruber bingeftreut aber ftanben bie Dibaume, voll reifer, fcmarger Beeren, und burch bie Dibaume, bie Morthenbuiche, bie Rofen= und Granatapfelftrauche ging ein fanftes Rluftern lauer Winbe, und flang ein heiteres, fruhlingefrobes 3witfchern ber Bogel. Bir ftanben lange ba und ichauten, ergobten uns balb an einer Blume, balb an einem Baume, bis enblich burch einen fchattigen Laubgang ein fclantes Dabchen bereingewandelt tam, bie einen antitgeformten Baf= ferfrug auf bem Saupte trug. Nachbem fie erfah= ren, mas mir begehrten, ftellte fie ihren Rrug las delnb zu Boben und fubrte aus bem Gebaube amei gang ansehnliche Ponies beraus, fo fcmude

Thiere, daß fie gar Niemand hinter ben zerriffenen Banben biefer armlichen Sutte gesucht batte. Dann brachte fie wohlgebaltene englische Sattel herbei, eine Bequemlichkeit, beren Gebrauch ich in Griechenland über ben turtischen Geruften, benen mabort in die Arme geworfen wird, fast vergeffen hatte. Die schnallten wir auf, bestiegen die Zelter und trabten bavon.

Bon Rorfu's Thoren aus gieben fich nach allen Theilen ber Infel bie trefflichften Stragen, nach ber Meinung ber Infulaner bas werthvollfte Gut, bas fie ber englifden Berrichaft zu verbanten haben. Bir mahlten uns zuerft eine, welche auf ein Riofterlein gufuhrt, bas nicht weit von ber Stabt bicht am Bege fteht, und in bem bie Afche Capobiftrias, bie feine Bermanbten von Nauplia hierher gebracht, ibre Rubeftatte gefunden bat. Auf unfer Rlopfen offnete ein Monch bie Pforte, und wir traten in einen engen Sof, ber von verfallenben Mauern ums geben und von ein paar bichtbelaubten Baumen beidattet ift. Gin fleines Rirchlein ftogt an biefen ftillen Umfang, nur wenig erleuchtet, fuhl, jur Unbacht einlabenb. Sinter bem Altare ift in einer hellern Rapelle bas Grabmal, bas wir fuchten baneben ein anberes eines fruber verftorbenen Gliebes ber namlichen Familie. Das bes Prafibenten besteht aus einem einfachen, weißen, gerade aufgerichteten Steine, bem fein Name eingegraben ift.

Wir ritten weiter. Biele Lanbleute kamen und entgegen — ein brauner, sonnenverbrannter Schlag — bie auf ihren Efeln in Bodhhauten selbstgewonnenes Di in die Stadt brachten. Je mehr wir und jedoch von diefer entfernten, besto feltener wurden die Menschen, besto schoner aber die Gegend.

Bir nahmen unfern Weg auf bie Berge gu und fanben uns balb auf anfteigenbem Boben, und gwar auf einer Strafe, bie bie Sauptftabt mit ben Dorfern ber weftlichen Rufte verbinbet und über ben Sobenzug lauft, ber bie Infel ber gange nach burchzieht. Die Strafe ichlangelte fich in vielen Windungen aufwarts, balb an faftigen Biefen, balb an Dbftgarten, balb an Rebengelanben vor= uber, an grunmastirten Bauernhaufern vorbei, bis wir in einen hellen Buchenwalb famen, ber feine fcranten Bipfel boch über unfern Sauptern gu eis nem frifden, burchfichtigen Teppich gufammenwebte. Bir zogerten; bie fuble Balbluft war fo erquickenb; bie Freude an bem Braufen in ben Soben bes Laubhimmels ift teutonisches Nationalgefühl, und ich mar fo felig, biefe Schauer wieber einmal gu empfinden. Bir hatten bie luftigen Sallen verlaffen, noch eine fleine Strede aufwarts und wir hielten

ftill, eine fuhn auffteigenbe Felfenwand hinter uns. Bir maren auf bem Grat angekommen und hatten eine ungebeure Musficht. Gegen Untergang lag bas jonifche Deer, rubig, filberichimmernd, unuberfeb: bar, nur am auferften Sorizont, balb verfcmommen, ein blauer Streifen, wie ein Bolfchen am Abendhimmel - bas mar Italien! Bor uns ber norbliche Theil ber Infel, Berge und Thaler, Alles grun und ftrobend, weiße Saufer, Dorfer und Thurme amifchen bas Laubwerf gefat. Sobe, folante Eppreffen fpitten baraus hervor, wie grune Mina: rets neben riefigen Baumfuppeln, bie ihre Dofcheen porftellten, auf abgeriffenen Felfen ftanben vermegene Rapellen - baruber hinaus wieber bie See und ragenbe Gilande. Gegen Morgen aber, gwifchen bem bunkelmogenben Deer von Baumfronen und ber glatten fpiegelnben Bafferebene bes Cangls tauchte Rorfu auf, mit Ringmauern, Ballen und Thurmen, grauen, mittelalterlichen, reichsflabtifchen Unfebens. Jenfeits bes trennenben Geearmes fan: ben bie blauen Gebirge von Abanien, berauf und binab, fo weit bas Muge reichte; und uber uns ber prachtige, agurne Dom bes Simmels.

Da hielten wir lange und schauten - wenn uns die See entzuckte burch die fiille Pracht ihrer Unenblichkeit, so rif uns die Erde bin burch bie tausendgestaltige Menge lieblicher und majestätischer Gebilde. Wie gut ist's, dachte ich, daß die Mensichen ber Ebenen und ber Saiden nicht wissen, wie herrlich die Belt ist — sie mußten sterben vor Sehnsucht, oder die Beltsterwanderung ginge von Neuem an!

Balb barauf tamen wir in ein fcon gelegenes Dorf. Gine Rirche, ein paar anfehnliche, aber al= ternbe Gebaube aus venetianifchen Beiten, grotest bemalt . ftanben auf bem oben Marttplat, von bem mehrere holperichte Gagden ausliefen, bie mit armlichen Sauschen befett maren. Ginige bavon frochen übereinander an bem Felfen hinauf, ber an ber einen Seite bes Dorfchens in bie Bobe ging, alle aber maren reich in Grun gefafit, und viele ftanben im tiefen Schatten, wie fcon halbmegs im Malbe. Es fing uns zu burften an, und fo fliegen mir por einer Beinschenke ab, beren Birth eine aufrichtige Freude: außerte, einmal wieber Gafte mit auten Roden bei fich ju feben. Er fuhrte uns unter vielen Chrfurchtsbezeigungen in feine Erintftube, bie aus einem niebern, gegen bie Strafe of: fenen Gemache bestand, in bem auf holgernen Boden große Beinfaffer umberlagen. Der Boben mar ungebielt, bie Banbe aber mit großen Bilber: bogen beflebt, welche bie Thaten Napoleons bar: ftellten. Der Bein mar gut, fo bag wir mehr tranten, als wir uns vorgenommen hatten. Dies gefiel bem Birth, und er brachte nun auch anbere Erquidungen berbei, fcblechten Rafe namlich, gute Dliven und fcmadhaftes Beigbrot. Dabei gab er fich viel Dube, ben gut Aufgelegten gu fvielen. Befonders freute es ihn, bag wir fo orbentlich in ber Landesfprache fort fonnten, und gerade besmegen war's ihm auch verwunderlich, und unter ein= anber englisch fprechen ju boren. Endlich fam er barauf, bag wir gwar viele Jahre in England verfeffen haben mußten, aber boch in Rorfu gu Saufe feien, benn bon ben gebornen Englandern habe noch feiner romaifch gelernt. Wir beruhigten ihn burch bie Berficherung, er habe bie Umriffe unferer Biographie gludlich errathen, mas in Bezug auf mei: nen Gefahrten auch fo ziemlich ber Fall gemefen war, und nachbem wir mit einigen Dbolen unfere Beche berichtigt hatten, bie, batte nicht bie vermuthete Landsmannicaft ju unfern Gunften gefpro: den, mahricheinlich tief in bie Schillinge gegangen mare, festen mir uns wieber ju Pferbe, banften bem Beinschenfen fur feine Ginlabung, ibm ofter bie Ehre zu geben, und gogen weiter.

Die Landschaft blieb gleich fcon, aber ben ents judenben Ausblid auf bas offene Meer hatten wir

nicht wieber. Bir ritten im buftigen Schatten, an bem Abhang eines Kelfens bin, ber fteil uber uns emporragte und uns lange fort begleitete von bem Ramm herunter winften wehenbe Bufche, beren Kronen bell und golben in ber Sonne fpielten; verfidernbe Bafferabern glangten in bunteln Striemen auf ber rothen Band; machtigere Quellen brachen fprubelnb beraus und fturgten balb in flei: nen Cascaben, balb in thurmhohen Staubbachen herunter; wo ein Kraut Auß faffen konnte, ba ftrecte es feine Dolben bervor; mo bie Platten zu fteil maren, ba tamen aus weiter Ferne bie Schlingpflangen berbeigefrochen und legten icone Buirlanden barüber, und auf ben gefahrlichften Stellen grunte forglos ber fette Cactus. Bur anbern Geite aber mar balb Abgrund, balb jog fich fruchtbares Erbreich bis in geringe Tiefe an bie Strafe heran. Balb raufchten, fast mit ben Sanben ju erreichen, bie Bipfel mach: tiger Baume neben bem fteinernen Gelanber bes Begs, und ich fah fcwinbelnb hinunter in bie Tiefe, wo in gruner Dunkelheit aus einem fcmellenben Riffen von Karrenfraut und Balbblumen ibre Stamme empor muchfen - ba fletterte ich in Gebanten hinunter und ruhte aus im fuhlen, feuch: ten Balbichatten am bemooften Relfen, borte bie Bogel in ben 3meigen fingen, bie Quelle neben

mir riefeln und boch uber mir ben Suffchlag ber Roffe und bie Stimmen ber Menfchen verhallen balb lachten fleine fmaragbene Matten berauf und bann überrafchten uns wieber Stellen, mo auf gunftiger Scholle ber Aleif bes Menfchen haufte, mo buntfarbige Bauernhaufer in bie Kelfenfvalten ein: geniftet maren, mit Blumenbeeten auf ben Dachern, mo von oben berab bas Muge in ein erschloffenes Paradies von blubenben und fruchtetragenben Drangen =, von Citronen = und Manbelbaumen fiel, bie unter ihren 3meigen frause Gemufegarten verbargen. Beinreben bedten bie Quabern bes Unterbaus, uber ben wir gemach hinritten, und bie letten ober= ften Ranten frochen leichtfinnig burch bie 2baugsrobren ber Baluftrabe berein und frummten fich unter ben Tritten unferer Pferbe. Und wenn ber Blid in bie Ferne geben wollte, fo traf er auf bie fammtenen Sugel, an beren Spite Rorfu liegt, auf ben ichlangelnben Deeresarm und auf bie Alpen von Epirus auf ber anbern Rufte.

D Korfu, Korfu! gewiß haft bu zuerst bie Menschen auf ben Gebanken von ben "gludlichen Inseln" gebracht, und erst spater waren sie so blind, bie gesegneten Eilande jenseits ber Saulen bes herzules zu suchen. D! wenn bas Land ber freien Griechen überall so bebaut, so grun, so reich, so

herrlich mare! aber so viele ber heiligen Stellen liegen ba in trauriger Dbe — bie Gebeine ber Erbe ohne Laubschmud und Grasbede, mit geschundener Haut, burr und verbrannt unter ber glühenden Sonne.

Des Abends führte mich mein Freund ins Theater, wo von einer italienischen Truppe bie Norma aufgeführt murbe. Bir gingen in ben Balco bie Loge - bes elften Regiments. Sier fanben fich viele maskirte und unmaskirte Offiziere - benn auf bie Dper follte ein Dastenball folgen - bie alle in ber beften gaune maren und fich mit allerlei Spaß und Carnevalsftreichen trugen. Die anbern Logen waren voll gefchmudter Damen und anfebnlicher Berren. Unten im Paterre aber fanben haufenweife bie ichottifchen Sochlander, biefe pracht= volle Truppe, und neben ihnen ein hundert Leute von ben übrigen Regimentern ber Barnifon; ja ei= gentlich ichien bas Paterre nur fur bie Golbaten bestimmt, benn man fah fonst wenig Manner und Frauen gar nicht unter ihnen.

Der erste Aft ber Norma ging gludlich vorüber, und als er zu Ende war, traten die Saupter ber Gesellschaft vor und sangen die erste Strophe des "God save the King", wobei sich das ganze Publikum erhob und in ehrsurchtsvoller Stellung den wohlbekannten Klangen lauschte.

Muf bas Bolfelieb folgte ein Ballet.

An biefer Stelle will ich nun nicht verheimlichen, daß ich mich ehemals zu ärgern pflegte, so oft ich ein Ballet zu sehen bekam. Wie kann man, fragt ich mich, dem Beschauer und der Beschauerin ansinnen, sie sollen so ungeködert zusehen dei diesen lüsternen, verliedten, wollchsigen Verrenkungen? wer hat diesen verbotenen Tand aus des Sultans Harem da vor die sittsamen, blauen deutschen Augen gebracht? Und vor Allem konnt's mich empören, wenn die Röcksen aufslogen und die Jungen so wüthend klatschen, und die alten Sünder mit ihren Telestopen an den jungsfaulichen Leibern der schonen Tangerinnen zu wühlen begannen. Anderswo predigen sie gegen die Verführung, und hier will sie Niemand wittern!

Aber mit ber Zeit wird man auch folcher Gefühle Meister. Dem Reinen ist ja Alles rein, und
an den Andern ist Nichts mehr zu verderben. Auch
entsteht die Frage — doch wir wollen sie hier nicht
stellen, die Frage. Es hangt da bekanntlich zulest
kließ nur von der Meinung des Menschen ab. In Griechensand gehört zum Beispiel der Busen noch
zum Gesichte, und die hellenischen Meldhen und
Frauen machen nicht mehr heimsliches daraus, als
bie unsern etwa aus ihrem Ohrläppschen, das sie auch nach Belieben unter die Saube steden oder frei berumtragen. Wer kann's uns nun verargen, wenn wir die Rechte bes Gesichts mit allgemeiner übereinstimmung noch weiter ausbehnen? Was von Niemand mehr als etwas Arges angesehen wird, hat auch aufgehört etwas Arges zu sein.

In biefen Betrachtungen fant ich nach und nach eine Apologie fur alle Ballette, und wenn's noch etwas brauchte, fo burfte ich nur in ben Journalen lefen, mit welchem Nachbrud biefe Cache als Ra= tionalangelegenheit behandelt murbe, um von einem noblen Streben befeelt zu werben, mich auch im Gefdmad an folden Dingen jum vollen Deutschen herangubilben. Dir ift's gelungen, mein Borurtheil abauftreifen - nicht ohne Dube, aber febe ich um mich, fo muß ich wohl benten, auch Unbere haben in ahnlicher Beife fcwer gerungen. Wenn unfere Mabchen Conntags fruh im Runftverein fo etwas fich Musziehendes, Babenbes, nadt Berumlaufenbes feben, fo fprechen fie mit folder beruhigenber Sicher= beit, fo unbefangenem Gelbftvertrauen von ber naiven funftlerischen Auffassung, bon ben uppig weichen Formen, von bem iconen Incarnat, von ber claf: fifchen Behandlung bes Ruben, bag man fich icha: men mußte, wenn man fiblig mare. Bor zwanzig Sahren maren fie über und über roth bavon gerannt; jest stellen fie fich bavor bin und richten. Das ift auch nicht auf ein Mal gegangen; fie find bie Mitbulberinnen meiner inneren Kampfe, und fie verstehen mich gewiß am besten.

Alfo gu unferem Ballet in Rorfu. Buerft tam ein fleiner Reigentang, und bann bupfte bie Bortangerin aus bem Rrange, und begann ihr leichtes Spiel - und mas mar bas fur ein liebliches Dab: den! Undalufifches Saar, griechifches Geficht, und ein Splphenleib, fo weich und rund in Allem. mas er zeigte und mas er that! Gie wiegte fich wie eine Uhre, trillerte in bie Bobe, ichnellte ihre Rugden binaus, und minfte mit ben Urmen, Alles fo jugenblich, fo anmuthig, fo liebreigend, und als fie fertig mar, und bie Bufchauer, vom Schottlanber binauf bis jum gorbobercommiffair, ein bonnernbes Bravo! riefen, und ein vielhundertstimmiges da Capo erscholl, ba nidte fie ladelnb mit bem Ropfchen, that, ale wenn gar Nichts vorgefallen mare, fing wieber gang bereitwillig von vorne an, und fclug mit ihren Alabafterarmen und ihren Tricotbeinen wieder bie luftigften Riquren in bie Luft, fo bag man ichon an ihrem heitern Gifer feine Freube ba= ben mußte. Das rothe Rodchen brehte fich wie im Wirbelmind, und ichien ein abwartsgefehrter, tropifcher Tulpentelch, in bem, von Bephyrn be=

wegt, zwei weiße herrliche Staubschen lieblich burcheinander schaukelten. Und als sie zulest noch in der Meistergruppe mit dem Primo Ballerino in unschassenden Sierlichkeit die eine Halfte ihres bewurdernswerthen Gestells hinauskfreckte, um den beliedeten Salgen zu bilden, und das Publikum schon zu klatschen begann da lächelte sie so bescheiden, aut wollte sie sagen: "Es ist zu Nichts, was habt ihr denn?" und fand dabei, während der Bellerino zucke und wankte, wie eine Lile in einer windstillen Sommernacht, so sicher und ruhig und unschuldig da, daß Parterre und Logen in ein betäubendes Klatschen, Rusen und Pochen ausbrachen und der Borhang unter ungeheurem Jubel niederrauschte.

## XV. Abfahrt von Korfu.

Sm Safen von Korfu lag reifefertig nach Uncona bas berühmte Trabaccolo la Gloria - berühmt, weil es einft jugleich mit bem Dampfboote von Rorfu abfuhr und um eine Stunde fruber vor Un= cona bie Unter marf; ein Greignig, bas eine icone Gebachtniftafel in ber Cajute bes Kahrzeugs verewigt. Es murbe von Capitain Uliffe befehligt, ber ben uralten, in biefen Gemaffern einft fo bei= mifchen Ramen wieber ju neuem Ruf gebracht hat, nicht burch Irrfahrten und Liften, fonbern burch bie Schnelligfeit und Sicherheit feiner Reifen und burch fein ehrliches Befen. Er mar eigentlich als papftlicher Unterthan in Ancona geboren, bei ben lebten Unruhen aber hatte er fich mit Gad und Pad aufgemacht und nach Rorfu verpflanzt. Won einem Freunde begleitet, traf ich ihn eines Tags im

Safen por einem Raffeebaufe auf bem Editein fibend, in hochft behaalicher Lage, bie Pfeife im Munbe, mit halbgeschloffenen Mugen über bie Gee hinblingelnb. Er ftanb auf, als wir nahten, unb fo nahm ich bie Belegenheit mahr, ben Namens: vetter bes vielbefungenen Belbengaftes ber Phaaten bon Ropf ju Rug ju muftern. Es war ein Mann von gemuthlicher Dide, beren icone Balgenform ein bunfler, enganschließenber Capote recht beutlich auspragte. Muf bem Saupte trug er eine ichottifche Dute, bie bie Englander in biefen Gegenden eingeführt haben, und bie aus einer breiten, weiß und rothgewurfelten Binbe befteht, über welche fich eine bunkelfarbige, in ber Mitte mit einer rothen Erob: bel vergierte Tuchicheibe ausspannt. Der Musbrud einer offenen Stirn und treubergiger Mugen fant in iconem Ginklang mit ber Gutmuthigkeit, welche aus ben fleischigen Ralten lachte, bie Rinn und Wangen umzogen und gewiß nicht vom Kummer in bas joviale Geficht hineingezeichnet maren, fowie benn bas gange volle, rothblubenbe Untlig in Berbindung mit ben einfachen, aber artigen Manieren einen hochft mobithatigen und gewinnenben Ginfluß auf Den ausuben mußte, ber fich ber Dbhut bes Mannes zu überlaffen ging. Unfer Gefcaft mar balb abgethan. Dreigehn Thaler mar ber Preis

für die Überfahrt, mit Morgenimbiß, Mittagsmahl, Besperbrot, Abenbessen und so viel Wein, als mein Durst erheischen wurde, was Alles Capitain Ulisse so verschwenderlich und reichte, daß von dem neun Tage dauernden Transporte gewiß wenig überblied, was er zu seinen Schäen legen konnte. Über Tag und Stunde der Abfahrt sollte ich andern Morgens die verlässigten Nachrichten erhalten.

Am andern Morgen lag ich lefend auf ber Ottomanne, als Signor Uliffe hereintrat und mit mit grämlichem Gefichte einen guten Morgen wunfchte.

Wie fleht's, herr Capitain ? Bann fegeln wir? Ich laffe morgen fruhe bie Anter lichten. Der Bind wird gunftiger.

Ru, bas ift ja recht icon!

Ift freilich recht ichon, aber fonft hat fich noch etwas ergeben, was Euch vielleicht nicht fo angenehm fein wirb.

So!

Ja, ja, ich habe schon viele hundert Reisende gesahren, Ausländer zumal, Ingleser, auch schon etliche Bavaresen; waren alle gern duf meinem Trabaccolo. Es segelt wie ein Bogel sliegt; und bann gebe ich guten Tisch, und meine Leute mussen bestick gegen die Vassagiere sein; da ist Nichts zu wunschen.

Daruber ift nur eine Stimme, Berr Uliffe.

'S wird's Niemand anders fagen können. Aber ich wollte eben boch noch mit Euch reben wegen bes neuen Umftanbes —

Ihr macht bie Sache bebenklich -

Es kömmt freilich nur barauf an, wie Ihr sie nehmt. Ich ware in großer Berlegenheit, wenn Ihr's nicht leiben wolltet. Wir Leute mussen leiber gar fehr auf unsern Prosit sehen — arm sind wir — was wollen wir machen?

Aber, herr Capitain! wovon fprecht Ihr benn eigentlich ?

Ich will gerabe bamit heraus. Ihr mußt wiffen, baß in ber Cajute meiner Gloria brei Bettchen (cucciette) find. Eins habt Ihr genommen, eins ift noch leer und bleibt's wohl auch; aber fur bas andere hat sich ein Passagier gesunden. Das ift's!

Ihr feib voll Rudfichten, herr Uliffe! Soll's mich verbrießen, wenn Ihr mir Gefellichaft gebt?

Ihr wift ja noch nicht, wer es ift.

Ihr werbet boch keinen Wahnsinnigen an Borb nehmen wollen, ber mir bei Nacht ben Hals umbreht?

Davon ift nicht bie Rebe -

Ober eine hochschwangere Frau, bie ihrer Niesberkunft auf ber Gloria entgegenfieht -

Bo bentt 3hr bin ?

Bielleicht ein paar alte Herren aus bem Ghetto, mit langem grauen Bart und etwas übelriechenber Ausbunftung?

Ach nein! versehte Herr Ulisse, und jedes Wort siel trag und bleischwer von seinen Lippen — Ach nein, das ist's Alles nicht — ber neue Passagier ware — wenn Ihr Nichts bagegen hattet — bie Prima Ballerina.

Ich weiß gewiß, ein Anberer wurde hier, wie von einer Pulvermine in die Hohe geschnellt, aufgesprungen, bem Capitain um den Hals gestürzt sein und bessen Flaus mit sügen Abrahen der Wonne bethaut haben — aber die Ichigkeit, mit der der Seemann in seiner verdrießlichen Gemüthstrube jede Sylbe der gludweissagenden Worte wie einen bicken Gistrank heraustropfeln ließ, hatte — ich weiß nicht wie — auch mich angestedt, und statt begeisster ausgusahren und in einen Freudenschrei, umr zuhg sien ju bleiben und in nicht viel schoellerem Ichig sieh zu bleiben und in nicht viel schoellerem Seitmaß, als Ulisse angewendet hatte, zu wiedersholen: Die Prima Wallerina?

Freilich — leiber! antwortete ber Capitain ach= felgudend. Das Mabchen will nun einmal mit Ge= walt in die Cajute. Ru, ich will nicht entgegenstehen — Euch zu Liebe. Go! nun ift's recht! fagte herr Uliffe aufgebeitert. Das ift eben Eure Gute, fur bie ich herzelich bante. Die Menschen sind nicht alle gleich. Mancher wurde Umstande machen.

Warum benn? Wenn bas Mabchen nur bescheiben und sittsam ist!

Darauf fonnt Ihr Euch verlaffen. Ubrigens follt Ihr auch wiffen, wie fich bas Ding verhalt. Seit vielen Jahren tommt namlich im Winter eine Truppe aus Stalien berüber, um ba bor ben Eng= landern und ben Leuten von Rorfu ju fingen und ju tangen. Go lange ich nun im Befige ber Gloria bin, habe ich bas Butrauen, und ich bringe fie regelmäßig bin und ber - bas nimmt mir Reiner. Und fo hat mir benn auch geftern, faum bag Ihr fort waret, ber Impresario bie Nachricht gegeben, baß er mit feiner gangen Gefellichaft in meiner Erabaccolo wieber hinuberschiffen wolle. Run hatt' ich fcon ein paar Dale ben Kall, bag eine Prima Donna ober eine Prima Ballering, fei's aus Stoly, aus Feinbichaft ober fonft einem Grunde, von ben anbern, bie im Schifferaum recht anftanbig unb billig campiren, fich absonbern wollte und fich in bie Cajute eindingte, bie ich etwas bober halte, weil's boch ein Chrenplat ift.

Und ba giebt's Menfchen, die biefe guten Dab= chen baraus vertreiben tonnen ?

Genug giebt's beren! antwortete Berr Uliffe. Boriges Sahr jum Beispiel hatte bie Prima Donna auch bie Caiute genommen und auf ein icones Stud Gelb contrabirt, mas fie auch thun tonnte, benn fie hatte ein gar einträgliches Benefice gehabt, und ba tam ein Milorbo mit feiner Frau baber und wollte auch mit mir nach Ancona fahren. 3ch meinte, ein fleines Gewinnftchen zu machen, aber faum hat ber Milorbo gemerft - eigentlich fam aber ber garm nicht von ibm ber, fonbern von feis ner grau - faum hatte bie gemerkt, baf bie Prima Donna bie Uberfahrt auch in ber Cajute machen wolle, fo hette fie ben Menfchen auf, und ber fing ju fchelten an, wie ein Turte, und verlangte, fie muffe binaus. Das war mir febr unangenehm, lieber Berr, benn bie Gine mar querft gekommen; aber ber Englander gablte fur fich und feine Rrau brei Dal mehr als fie, und fo mußte ich nicht, was ich thun follte. Da gab bie Prima Donna nach - es war ein gar gutes Rind! - und fagte, fie molle bei ber Gefellicaft bleiben, im Mittelraume, Batte fie mir nicht aus ber Roth geholfen, ich weiß nicht mas gefchehen mare. Ru, por zwei Jahren war's noch arger. Da hatte ich's ber Prima Donna

und ber Prima Ballerina jugefagt - bas mar eine feltene Ausnahme, mein Berr, benn fonft geben biefe beiben nicht in eine Stube, weil bie Prima Donna glaubt, fich auf ihre Gurgel viel mehr einbilben gu burfen, als bie andere auf ihre Beine, und weil bie Prima Ballerina gerabe von ber umgekehrten Unficht ift. Damals aber ftanben fie juft ein bischen gut gu= fammen und wollten bei einander fein. Run melbet fich auch fo ein alter, griesgramiger englischer Quafer, ober ber Teufel weiß, mas er mar, und wie bem gefagt wirb, wer alles noch mitfahren werbe, fchlagt er einen garftigen garm auf, gibt mir bie abicheulichsten Ramen und thut mir ins Geficht binein ju miffen, er fahre nicht mit folchen Leuten. Da wollt' ich benn ein Abtommen treffen, aber bie Drima Donna und bie Drima Ballerina von bamals, bie hatten ihren eigenen Ropf - bie wollten fich um bie Belt nicht berbeilaffen, und fo mußte ich benn, um bie Runbichaft nicht zu verlieren, bem alten Sauertopf ben Abichieb geben. 3a, glaubt's mir, mein Berr, unfer Giner hat auch feine Plagen. Man fieht viel aus von Wind und Better, aber bie Paffagiere find oft noch fclimmer.

Sest begreife ich freilich, bag Ihr vorfichtiger ges worben feib.

Ja, bas lehrt bie Roth. Run aber bante ich

Euch noch einmal für Eure Gefälligkeit, benn aufrichtig gestanden, ich habe nicht gedacht, daß Ihr's so leicht hinnehmt. Morgen um funf Uhr ruse ich Euch an; um sechs Uhr wird gesahren. — Abdio.

Ich war froh, bag er braußen war. — Lebensluftig, liebeburftend, minnekuhn und kuffeluftern schritt ich burch bas Zimmer. Uch was hatt' ich ba für schone Gebanken!

Diese Augen, dachte ich mir, die halb thurmhoch bis in den Balco des elsten Regiments so herrlich hinausgeblicht, wie Iohannisseuer von fernen Alpen, wie bezaubernd muß ihr Glanz in freundlicher Nahe sein — und diese magische Lächeln, das hingereicht, um all die Hunderte zu entzücken, die es sahen, wie muß es außgeben, wenn es an Sienen Glücklichen verschwendet wird — und wenn die stummen Glieder so lustig schwagen konnten, welch subserver muß erst dem Mund versies hen sein! —

D unsterblicher Sanger ber helben von Lusitanien! So hast Du also in Deinem Gebichte auch mein Geschied geweissgat, und wie die rudkehrenden Entbeder Indiens bei den Meerniren auf der Zauberinsel ihren süßen Lohn empfingen, so war für mich zur wonniglichen Vergeltung die schönfte Ballerina ausgehoben in der Gloria. Wer die Seligteiten, die jenen Tapfern nur Deine Mufe bescheerte, sie werben mir in der Wirtichfeit, und was die heroen vom Tajo fur alle ihre Muhen, fur alle ihre Thaten nur gedichtet erhielten, das erhalt der Pilger von der Ifar in blubendster Leiblichkeit — fur feine gute Meinung.

So ging ich voll Begeisterung in meiner Stube auf und ab, und zuleht beclamirte ich Berse, bie ich einmal in meinen Nebenstunden aus besonderm Wohlgefallen auswendig gelernt hatte, und die also lauteten:

Oh que famintos beijos na floresta! E que mimoso choro que soava! Que affagos tão suaves! Que ira honesta, Que em risinhos alegres se tornava!

O que mais passam na manhãa, e na sesta, Que Venus com prazeres inflammava, Melhor he exprimentá lo que julgá-lo. Mas julgue-o quem não póde exprimentá-lo.

Am namlichen Tage fagte ich noch Ritter Afopios Lebewohl, machte bei bem Cavaliere Mustoribis meine Abschiedsvisite, suchte noch andere Bekannte zum letten Male heim, und Abends fand ich mich bei meinen jungen griechischen Freunden, die ein kleines Gelage mir zu Ehren veranstaltet hatten. Ich kam spat nach hause und legte mich angekleibet auf bie Ottomanne, um am Morgen gleich reifefertig gu fein.

Etliche Stunden war ich da gelegen, als ich beutlicher und deutlicher, Signore! Signore! per la Gloria! rufen hotte. Ich richtete mich auf und eitte ans Fenster. Erquidende Morgenluft kam mir ente gegen, ein leichter Frühnebel lag um die Odcher und Ohirme der Stadt; unten aber, tief unten auf der Gasse bemerkte ich den schwarzbraunen Flaus des herrn Ulisse, und als ich genauer zu beobachten ansing, sah ich, wie sein rothes Antlig darüber glübte, wie der Mond aufgeht über dem dunkten Pontus, und als er sich rückwarts neigte und die ganze Breitseite seines Capitainskopfes zu mir herzaufdrechte, hotte ich, wie sein Mund die gedieterissen.

Gilt Cuch, mein herr! Der Bind blaft aus Dften!

Da war nicht mehr zu saumen. Mein Gepäck hatten sie am Abend vorher schon an Bord geholt, und so war ich schnell bereit, dem Aufe zu solgen. Unten an der Hausthur sand ich einen Anaben, den der Capitain zurückgelassen, um mich auss Arabaccolo zu geleiten, da er selbst keinen Augenblick mehr zu verlieren hatte.

Ein Trabaccolo ift ein Fahrzeug, bas einer

Ruffchale gleicht und fcmars, weiß und roth angestrichen ift. Um hintertheile find zwei runbe Locher, welche bas Musfehen von Mugen haben, weil bie fcmarge Offnung mit einem weißen Ranbe eingefaßt ift, und bie ben Betrachter langweilig analoben. Mus ihnen fommen bie Unfertaue heraus. Uber biefen enbet bas Schiff in einen vieredigen Pfeiler, ber perrudenartig von einem weißen, lodis gen Blief gefront ift und baburch eine jebenfalls mehr charafteriftifche, als gefchmadvolle Geftaltung gewinnt. Die Banbe bes Trabaccolo find nieber, und wenn bie Bellen boch geben und bas Schiff ftart ichautelt, ift's bem Laien zu rathen, fich auf bem Berbed mehr fitenb als gebend ju verhalten, weil ein Taumeln, bas ben leichtfinnigen Spagierganger befallen tann, gar leicht in einem Sturge uber ben taum fniehoben Borb enben mag. Mur am Bog= fpriet und am Spiegel reicht bie Befleibung weiter binauf, und ba barf fich ber Reifenbe furchtlos binftellen. Diefe Gebaube beschwingen zwei Mafte, bie aber nur je ein Gegel fuhren. Das Außere eines folden Sahrzeuges ift übrigens ber Urt, bag es ben Liebhaber iconer Formen nicht befonbere angieben wird, und bie plumpen runben Linien find in ber Birtung auf bas Muge mit ben eleganten Schwingungen einer Brigantine von Sybra ober Galaribi gar nicht in Bergleich zu ftellen.

Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Die Stadt lag noch in Sthlaf und Ruhe ba; im Sasen aber sing es schon an zu summen. Einzelne Laute, bald in ber Rase, bald in ber Ferne, verkündeten ben Larm bes nahenden Tages. Mehrere Barken eilten zum Kischlange hinaus; auf ein paar größern Kahrzeugen saßen bie Matrosen auf ben Raaen und ließen bie Segel herab. Über Bido lag ein bunner Schleierz; weiter hinaus über der leise gekräuselten Kläche bes Meerarms wurde er bichter; die Gebirge von Albanien waren gar nicht zu sehen.

Der Junge hatte mich in ein kleines Boot steigen lassen, und nach wenigen Ruberschlägen legten wir an der Gloria an. Der Gemahl der Prima Donna gudte über die Wand bes Spiegels neugierig auf uns herunter, wie ein Bauernjunge über eine Gartenmauer, und batte eine griechische Muge auf, an ber eine zeisiggrune Trobbel statterte, was mir abscheulich vorkam, indem es gegen allen Karbenstinn verstöft, an einem rothen kesi eine andere, als dunzklosuch Zuaste zu schlen. Ich schwarz mich hinz auf an Bord und fand ba die sieben Schiffleute, die wir hatten, alle in Bewegung und in tausend Geschäfte verloren, die nur ein Sachverständiger be-

Capitain Uliffe ftanb befehlshaberifch am areift. Steuer und leitete mit fraftiger Stimme bie Ur= beiten feiner Untergebenen. Ber einmal auf ber See gemefen ift, ber mirb mir bestätigen, bag ben Capitainen mabrent ber Berrichtungen ber Ankunft und ber Abfahrt nicht genaht werben barf. Dem Soflich: ften ift in folder Rrifis nur ein unverftanbliches, gur Rube verweifendes Brummen abzugewinnen; wenn wir bas Bichtigfte auf bem Bergen batten, wenn wir eis gens gefommen maren, um ihn zu benachrichtigen, baß er bas große Loos gewonnen, bag er eine Erb= fcaft von Dillionen gemacht, wir mußten es auffchie= ben, bis bas Sahrzeug aus bem Safen und in feinem Buge mare, bis fein Geift fich von Bind und Better, von Unter, Steuer, Compag, Daften, Ragen, Segeln, Tauen wieber abgewendet hatte und fur ben Umgang mit feinen Mitmenfchen wieder empfang= lich geworben mare. Deswegen gab ich auch meine Unfunft nur burch ein buon giorno gu erfennen und rudte babei bie Dube ein wenig. Der Capitain fab mich fluchtig an, nicte mit bem Ropfe und befehligte bann weiter. Go feste ich mich auf eine Tonne, bie nicht im Bege fant, und begann mich bin und ber ju befinnen.

Der Junge, ber mich abgeholt, hatte mir namlich gesagt, bag sammtliche Passagiere schon Abends zuvor an Bord gekommen und bort schon über Racht geblieben seien. Seht schliefen sie aber noch alle, und ber Mann mit ber zeifiggrunen Quaste war ber Einzige, ber sich seinen Schlummer floisch abgekurzt, um in ber frischen Morgenluft seine emporenbe Trobbel flattern zu lassen.

Sie folief alfo auch noch, bie liebliche Tangerin, und fie ichlummerte ba unten in ber Cajute auf bem weichen Lager ber Cuccietta. Ich fonnte mir's fo gut vorftellen. - Schwarz wie bie fluthen bes Stor fturgten in gligernben Cascaben, mublend und mogenb, bie reichen Loden von bem Scheitel auf bie weißen Schultern nieber, und mitten in bem fcmars gen Strubel bluhte ftill und freundlich, wie ein Gi= land ber Seeligen, ihr Gefichtchen. Der buntle Gegenfat ber Saare verherrlichte bie Lilienfarbe bes vollen Bufens, ber unter ber burchfichtigen Tunica leife mogte. Die Mugen maren gu - biefe berr= lichen Sterne - jugebedt mit langgefranften Bim= pern, aber ber Mund brach bafur auf, wie eine Ro= fentnofpe, nicht jum Sprechen, aber boch um fuß gu athmen und traumerisch gu feufgen. Auf ben Bangen bammerte ber rofige Duft bes Morgen= folummere, und von ben Urmen mar vielleicht ber eine ein linder Pfuhl fur bas ichlafende Ropfchen, mahrend ber andere nur mit furgem Armelchen beKeidet, nackt und rund, nachlässig auf dem anmuthigen Leibe ruhte. Eine Decke mochte wohl über biesen herausreichen, vielleicht bis an die vollen Suften, allein sie war so dunn, daß der Liederiz der schongemeiselten Formen siegreich über die Berhülsung lachte. Und dann die Marmorstirne, die Rossenwangen, der Lilenbussen, daß seine Hemden und die leichte Decke, beide blüthenweiß, daß hob sich sie leichte Decke, beide blüthenweiß, daß hob sich sulleß so school ab von dem dunkeln hintergrunde der Cuccietta, und die halbe Helle des Morgens, die durch die kleinen Fensterchen einsel, muste daß Bild viel milder, sanster, lieblicher, viel zauberischer machen, als der grelle Strahl des Tages.

Und bamit ift's noch lange nicht befchrieben, wie fcon ich mir's bachte und boch blieb ich oben gaus bernd fleben.

Wenn du nun hinuntergehst, sagte ich mir, wenn du eintrittst, und sie erwacht an beinen Tritten, richtet sich flotz in die Sobe und mist dich zornig mit diesen bligenden, prächtigen Augen, was hast du dann zu sagen, wie wirst du dich entschuldigen? Der Cintritt steht dir offen, kann dir nicht verwehrt werden; allein hast du benn um deine dreizehn Thaler auch die Befreiung von allen Ansorderungen guter Sitte erkaust und gilt auf Schissen kartsinn? Wat's nicht besser, ruhig abzuwarten, bis

bie schone Magierin aus ihrem Feenpalaste heraufsteigt, und ihr bann vorsichtig beigubringen, daß sie
kinstig nicht mehr allein da unten weilen burfe, daß
bu es seist, den ein gutiges, fast zu gnädig vergeltendes Geschief bazu bestimmt habe, diesen engen
Raum mit ihr zu theilen. Wie viel kann da in
einem Tage errungen werden und wie viel kann in
einer Minute verscherzt sein!

Aber wenn nun durch dieses Zaudern die herrliche Augenweide für immer verloren ginge! Sie
schläst, das ist gewiß — ich ging an die Areppe
und hörte ihr leises Athmen — und du wachst, das
ist auch nicht zu bestreiten, aber das ist heute so.
Morgen Abend kann die Gloria in Ancona sein —
und so wird sich der Augenblick nur einmal noch
wiederholen. Aber wie leicht kannst du morgen spater erwachen, und dann siehst du wor deinen schlastrunkenen Augen statt einer Liebesgöttin, die süß und
reizend, wonnigseucht in ihrer Grotte schlummert,
nur noch eine von Kopf bis Kuß gerüstete Pallas
Athene. Also jest oder nie! — Sagt nicht Ulpian,
der große Ictus, selbst, wer sein Recht gebraucht,
thut Niemanden Leid? — hinunter!

Ich war unten. - Das Erfte, worauf meine Blide fielen, war bie Garbine ber Bettnische — fie war zugezogen. Darauf hatte ich nicht gerechnet —

aber an ber untern Ede ichloß ber Borhang nicht genau, und ba zeigte sich eine Sand breit blenbendweißes Linnen. Ach! bas war bie leichte Decke, bie bis zu ben vollen Suften hinaufreichte. Ich batte es kaum Zeit zu benken, fo ruhrte sich etwas innerhalb. D. himmel! sie ist erwacht an meinen Tritten!

Doch nein! Es wird wieder ruhig. Es regt sich wieder — Nein! Ja! — da geht der Borhang auf — o banger Freudenschauer — und herauß schaut behaglich, wohlgenährt, breit und ehrwürdig, der Doctor des elsten Regiments in Korsu und sague Good morning, Sir — und ruft dann: Are you awake, Captain — worauf auß der andern Bettinische der Kopf des Capitain Tdams vom gleichen Regimente hervortritt und erwiedernd die Worte spricht: Good morning, Doctor! how do you do?

Ich froch lebensfatt in die dritte Nische und dog ben Borhang zu, und während ich Beibes that, bemerkte ich verschiedene hosenträger, Beinkleider, Stiefel, Überröde, Hite und Mügen, Koffer und Mantelfade, die ich in der Beklommenbet des Einstitts übersehen hatte. D du tucklisches Geschielbrummte ich vor mich bin, was sind das für unwürdige Spiese mit dem Menschen! Was sollen mir die zwei Englander, wenn ich dafür einen Ensenten bei zwei Englander, wenn ich dafür einen Ensenten

gel verlieren muß? Bu mas biefe beiben bochftammigen Geftalten mit allen ihren Attributen in bem engen Rammerlein, bas gerabe fur eine Laube ftiller Liebe groß genug ift und fur Dichts weiter; ge rabe geraumig genug fur ein Dabchen und ihren verschwiegenen Freund, aber nicht fur zwei Englander und einen Deutschen? - Aber gulet lachte ich boch felbft fcabenfroh über mein Unglud und fpottete giftig über meine Uhnungen und rief: D Du unfterblicher Ganger ber Belben von Lufitanien! Deine Manen mogen es ju ihrer Beruhigung bo: ren, bag bas Schidfal wirklich nicht bie Ironie ge= habt, mich fur meine gute Meinung mit all ben Geligfeiten ju belohnen, Die Du Deinen Belben fur ihren Duth und ihre Baffenthaten nur angebich: tet haft!

Die beiben Britten hatten sich angekleibet und waren aufs Verbed gestiegen. Mir kam ber Aufenthalt in bem Stübchen, bas ich mir mit so unsaußprechbaren Reizen ausgeschmudt gebacht, balb so unerträglich vor, baß ich von meiner Matrage aufsprang und ihnen nachsolate.

Der Capitain ging langfam auf und ab und rauchte eine Eigarre.

Aber, Berr Uliffe - fing ich an.

36 weiß nicht, woher ber erfahren hatte, mas

ich fagen wollte, aber er wußte es schon, benn er fiel mir gleich in die Rebe und sprach:

Sa, ba hab' ich noch ein befonderes Glud gehabt, gestern. Kaum komme ich aus Eurem Saufe heraus, so begegnen mir die beiben Englander und fagen, sie wollten mit nach Ancona fahren. Da hab' ich nun gleich mit ihnen abgehandelt; ich dachte babei an Euch, und meinte, es wurde Euch so lieber fein — Ihr feib boch weniger genirt.

D unausstehliches Geschwäh! - Aber Die Prima Ballerina?

Ja so! ich hatte ihr schon vorher erklart, baß ich sie nur dann in die Cajute nehmen konne, wenn Ihr Nichts dagegen hattet, weil Ihr doch der Erste wart, der sich melbete. Wie ich nun zurudkan, sagte ich ihr, der Tedesco hat's nicht leiden wollen, und so hatte ich zwei Englander genommen.

Auch bas noch!!

Das hat Thränen gekostet! Das Madochen hat sich mit allen Andern überworfen — der Himmel weis warum — sie ist wohl auch ein bischen hoch muthig; und so dat sie mich mit aufgehobenen Händen um einen Plat in der Cajüte, denn bei den Andern wollte sie um die Welt nicht bleiben. Was konnt' ich thun? ich hatte keinen mehr, vertröstete sie aus Nächstemal; da weinte sie wie ein Kind,

und ich ging. Mein lieber herr! 's thut Ginem web, aber Allen fann man nicht gu Gefallen fein.

Das Schifflein sog im Parabeschritt burch ben Canal von Korsu, vorüber an bem Leuchtthurm, ber auf ber Felseninsel Serpa liegt. Die Sonne war heroben, ber Nebel war gesunken, das Meer bligte. Wir segelten mitten in ber Enge, zur Linzken Hand die Gestabe von Korsu, laut auslachend in ihrem grünen Frühlingsschmuck, zur rechten die unbetretenen Thäler des mystischen Albaniens und seine Berge, die in langen Ketten weit auß dem Innern herbeikamen, um sich da ins Meer zu stürzen. Es war Alles so frisch, so prächtig! Süblich Land und Meer, heiterer himmel und die Morgenssonne — was ist noch schöner?

Um bie im Mittelraum Wohnenben vor ben Einfluffen ber kalten Rachtluft zu schien, war ein
großes Segel über ben viereefigen Krater gebreitet,
ber hinunter führte. Diefes Segel luftete ber Mann
mit ber rothen Muhe ein wenig und posaunte bann
in ben Raum hinab, wie ein Engel, ber bie Seelen ber Berstorbenen zum Gericht ruft: Steht auf,
Ihr Damen und herrn, und fommt herauf, ber
Tag ift angebrochen; helles Wetter und warme Luft!

Rach biefen Borten borte man unten verfchie= benes Geraufch. Die Gefellichaft mar ermacht, wunschte sich guten Morgen, gahnte und 30g sich an, wobei wohl auch mancher Mutherlie mit unterlief; benn ein paar Mal vernadet man schallendes Gelächter. Dann erschiener zwei junge Sigmori, leicht angezogen, ohne Nock und Weste, auch ohne Stiefel und hut. Sie kletterten behende herauf, schnupperten nach allen vier himmelsgegenden und verschwanden wieder wie zwei Arrlichter. Die Werhaltnisse der Mutherschieder, die Berhaltnisse der Und bes Klimas zu erkunden; und ihre Auskunst schieden, bein befriedigt zu haben, denn bald, nachdem sie verschwunden, sing der Mittelraum sich zu entleeren an.

Das Segel wurde weggenommen, und nun siel ber Blick hinunter in das Erdgeschoß des holzernen Hauses, wo Alles summte und sich rührte, Alles plauberte und lachte. Dabei bemerkte man, daß durch Borhánge aller Art und aller Farben eine Menge von Zellen hergestellt waren, die den einzelnen Parteien zum Quartier dienten. Auch das glaub' ich erwähnen zu mussen, daß keine Areppe hinuntersührte, weil eine solche den Platz sur des Güter, zu deren Aufnahme der Raum eigentlich berstimmt ist, beengt hatte, sondern die Berbindung mit oben unterhielt ein dicker, senkrechter Pfahl, in den ein paar Sprossen eingehauen waren.

11.

9

Un viefem Pfahl fam's nun berauf, beraus, Ballet und Dou, mie's in Rorfu ben Binter über getangt und gefusgen hatte. Die erften maren wieber bie beiben jungen Genbboten. Der eine, ber vorher nur in Beifgeug ericbienen mar - mas übrigens auch von bem anbern gilt - ber eine zeigte fich jest etwas fpanifch gefieibet, mit einem furgen fvanischen Mantel und einem reich befieberten Barett - alfo, abgefeben von ben Pantalon's und ben Merinopantoffeln, ungefahr im Coftume bes Darquis Pofa, und war ber erfte Tanger; ber zweite gehorte ebenfalls bem Ballet an und trug einen mobifden Frad, ichottifche Muge, fleifchfarbene Tricots und grune turfifche Stiefeln. Der britte mar ber erfte Tenor, ber icon unten gu trillern anfing unb fehr viel verfprach, ba er immer funftlicher murbe, ie mehr er ans Tageslicht fam. Run hatte er icon ben linten Rug auf bem Berbede, mabrent freilich noch ber rechte auf ber letten Sproffe ftanb, eine fehr gefahrliche Lage, bie ihn aber nicht verhinderte. einen wunberschönen Morbenbo gu machen - nun jog er icon ben rechten Fuß nach - ba machte bas Schifflein ploglich einen unerwarteten Rud unb ber gange Tenor fturgte binter fich, jeboch mit ber Rehrfeite recht gelegen in bie ausgespannten Banbe eines ber vielen nachbrangenben. Daburch gelang

es ihm, sich noch einen Augenblid schwebend zu erhalten, und zwar mit vorgestrecken Armen, und biefen Augenblick benutte ber spanische Tanzer in seiner Rächstenliebe, und packte die beiden hande und zog ben ersten Tenor heraus und aufs Berbeck, gerabe so, wie man einen zappelnden Mops aus dem Baffin zieht.

Nun kam bie erste Dame — Signora Fanti, ber zweite Discant. Da gab's Richts zu erin: nern. Sie seite ihre Fußchen geschickt in die Sproseien, gab babei züchtig Acht, ob auch die Falten richtig sielen, ber erste Tenor reichte ihr mit ritterlichem Anstande die Hand, und so gelangte sungefährbet an bas Sonnenlicht, mit dem einzigen Opfer eines jungfraulichen Schrei's, ben sie nicht umbin konnte auszusoßen, als sie sich wohlbehalten auf beiden Fußen auf bem Berbecke fand.

Ihre altere Schwester, die Altistin, war zu stolz, um in die Jufitapfen der Rachgebornen zu treten. Es gab einigen Aufenthalt; die oben lachten, die unten zankten; Signora Fanti, die Altere, machte aber dem Auftritte bald ein Ende. Rossina Fanti, das Bunder Bolognaß, geht ihren eigenen Weg, fprach sie mit erhobener Stimme und legte dabei, mit Umgehung des Pfabls, den einen Just und der einen Auf und die einen Auf und die einen Auf das Berberd, brachte sofort auch die eine Halte bes Rumpfs hinauf, gab ber andern,

bie noch unten geblieben, einen machtigen Schwung, und ohne erhebliche Berlegung bes Anstandes war fie im Ru ganz heroben, mit der legitimen Seite sowohl, als mit der morganatischen, was von den Juschauern mit unermeslichem Beisaltrusen begrüßt wurde, so daß sich die Ausgezeichnete veranlaßt sah, durch einen tiesen, rundherumlaufenden Theaterkniz ihren Dank auszubrukken, eine Gesüblsäußerung, die ihr, so viel ich mich erinnerte, wahrend der Aufführung der Norma nie abgebrungen worben war.

Auf sie folgte ber zweite Tenor, ein alter Knabe, mit eingefallenen Augen, eingefallenen Bangen, eingefallenem Munbe — auch die Rasenspige ging ins Gelbliche; babei hatte er einen abgetragenen, braunen Sammetfrad an. Der suhr stoßweise empor, wie ein Maulwurf, und die Morgensuft kam ihm so rein vor, daß er gleich eine Prise Zabak nehmen mußte.

Teht aber wurde von garten, weißen handen ein Binbelfind heraufgereicht, welches aufzusangen der Mann mit der rothen Muge herbeieite. Er füßte es, und das Kindlein schrie. Der Bater ging mit seiner leichten Last trällernd auf dem Berbede hin und ber und foautelte sie, unterbessen aber kam die Prima Donna nach, die junge Mutter, die dasleied in der Norma:

Qual cuor tradisti etc. fo schon gesungen hatte. Der zweite Tenor trat ihr

mit feinen ichlotternben Urmen entgegen, mahrenb bie jungen herrn etwas ferne ftanben, mahricheinlich bem Gemable gulieb. Allein bie Prima Donna hatte auch ben ameiten Tenor nicht vonnothen, fo leicht, fo untorperlich fcmang fie fich herauf, und bas Erfte mar, bag fie auf ihr Rind gufturgte, und ihm burch reichliche Ruffe Abbitte bafur that, baß fie es fo lange allein gelaffen. Es war ein eigenes Beib, bie Primabonna - hell von Saaren und von gang feiner, rofiger Farbe, mit treuen, blauen Mugen, und von fo wenig uppigem, feufchem und boch fconem, regelmäßigem Leibe, bag ich fie, fur mich, ein verehelichtes Mabchen nannte, wogegen Signora Fanti, bie Jungere, in reinem Gegenfate gu ihr, fo vollgelabene, junonenartige Formen, fo weltbewußte Mugen hatte, bag ich fie - auch nur fur mich eine unverheirathete Frau bieg.

Mittlerweile waren mehrere bebeutende Personen auch auf dem von Rosina Fanti mit so gludlichem Erzfolge angebahnten Wege an ben Tag gekommen, und das Berbeck füllte sich so schnell mit Künstlern verschiebenen Alters und Seschlechts, die sich zunächst alle und ben schwarzen Schlund herumstellten, um schabenfroh ben neuen Emportömmlingen zuzusehen, daß es bald sehr schwierig wurde, die Schicksale ber Einzelnen zu versolgen.

Dloblich aber ericoll ein Stud von einer Baff= arie aus einer Dpera Buffa. Die Stimme mar bie bes erften Baffo, ber foeben aufgeftanben mar und, mahricheinlich mabrent er fich bie Sofentrager einknopfte, wie eine fromme Lerche fein Morgens lied jum Schopfer empormirbeln ließ. 3ch trat bingu umb fab. wie er eben, nach langen Auffor= berungen, fich ju zeigen, hinter feiner Barbine ber= vorfam. Es war eine bobe, bide, übermaftete Fi= gur, mit rothem Geficht, bas ein bichter, fcmarger Badenbart und bunfle, fraufe Saare umfrangten, und er hatte einen ichwargen, faltenreichen Sammt= rod an. Er naberte fich bem Pfabl, mit einem tiefen Seufger, ber Alle lachen machte. Er feufgte noch einmal, und bas gab noch einmal zu lachen. Run ftellte er ben Auf in bie Rerbe und rubte aus. Die Unbern, ungebulbig, besten ihn, aber es vergab Nichts, vielmehr blidte er ftill und traurig binauf ju ben Geligen, bie bie Simmelsleiter icon erfliegen hatten. Enblich febte er bas anbere Bein in bie zweite Rerbe, fcmang fich auf, und fo fam er mit ber Balfte feines Leibes in ben Bereich feiner Runftgenoffen. Er raftete wieber, und bamit berfaumte er bie Belegenheit, ungefchoren berauf ju gelangen, benn nun begann Jung und Alt mit feiner Unbehulflichkeit ju fchergen. Der Gine lachte ihm

gerabe ins Geficht. Der Anbere gupfte, ber Unbere fneipte ibn, und wieber Giner griff ihm unter bie Schulter, um ihn ein wenig ju figeln. Die beiben Banbe hatte er nothig, um fich an bem Ranbe bes Berbedes ju halten, und fo blieb ihm Richts gur Bertheibigung, als fein großes Saupt, mit bem er allerbings wie ein gereigter Stier umberftieß. Daruber murbe bas Frohloden ber Bufchauer immer ausgelaffener - und zu bellem Raftnachslarm erhob es fich, als einer ber jungern herrn nach einer Stange griff, fie borne mit beiben Sanben, wie ein altes Schlachtschwert faßte und bamit bem Gequalten amifden bie Beine fuhr, um burch biefen Bebel fein Streben nach oben gu unterftugen. Go fonnt' es wenigstens gemeint fein - aber biefes plobliche Befühl ber Gulfe amifchen ben Ruffen brachte ben Ungludlichen noch ganglich aus ber Raffung; er verlor Salt und Gleichgewicht - bie Sande liegen ab vom Rettungsbrett, und mit einem verzweiflungss pollen Schrei plumpte er in ben Raum hinunter, wie ein naffer Strumpf.

Das Fallen gelang besser als bas Steigen. Er hatte sich tein Leib gethan und zeigte bies gleich baburch, bag er auf bem Boben sigend ein Recitativ anstimmte, bas recht passend begann mit ben Worten: ehe terribile caduta! Er bejammerte barin

improvifirent feinen Unftern, ber ihn fo nabe am Biele auf ein Dal wieber von ber erreichten Sobe berabgeichleubert, freute fich aber, bag bie Gotter ihn gludlich nach unten geleitet, und fprach bann in febnfüchtigen Zonen bie Soffnung aus, vielleicht boch noch bas Plateau bes Trabaccolo zu erreichen. che'l mar circonda e l'onda. Diefe ausbrudsvolle Apostrophe an bie Bufchauer verfehlte ihre Birtung nicht. Buerft lachten fie freilich, aber balb trat in ben weichen italienischen Bergen mitleibige Rubrung an bie Stelle ber Schabenfreube, und ebe man fich's verfah, maren funf Gignoris - beren Ramen ich aber leiber nicht mehr weiß - hinunter gefprungen, um ihm zu belfen. Es murbe balb flar, baf fie ihn burch ben Glang feiner enblichen Auffahrt fur feine vorhergebenben Leiben zu entichabigen trachteten, und fo ergriffen fie benn, rechtfinnig, ben ausge= ichlagenen Boben eines Raffes, festen ben Baffo barauf, und hoben ihn mit vereinten Rraften, wie bie alten Teutonen ihre Beerfonige auf bem Schilbe, empor, bis in gleiche Breite mit bem Berbede, mo er bann, begruft von taufend lieben Borten, fich gebieterifch aufrichtete und mit foniglicher Burbe unter bie Denge trat, bie fich mit boshaftem Ernft verneigte.

Sett waren Mue heroben, auf welche gewartet

worben, und bie Gefellicaft fonberte fich nun in verschiedene Gruppen. Buerft jogen fich bie betagten Bater aus bem Gemuble, festen fich feitwarts gu= fammen und unterhielten fich in leifem, ruhigem, oft ausgehendem Gefprache, bas fie bin und wieber burch ein lautes Gahnen unterbrachen, und wobei fie fich aus einer großen Tabaksbofe, bie von einem jum anbern ging, in furgen 3mifchenraumen Er= frifdung fuchten. Bunachft baran bilbete fich burch ber altern Fanti Bemuhungen eine Spielpartie. Sie ließ fich in bem großern Boote nieber, bas, wie es Gitte, beraufgezogen und an ben Borb rechter Sand geftellt mar. Der zweite Tenor mifchte bie erften Karten, und mahrend beffen jog Rofine Kanti, bas Bunber Bolognas, ein Cigarrengehaufe aus ihrem Bufen, offnete es mit vieler Unmuth, nahm nach fluger Muswahl eines ber beften Stude hervor, big es oben ab, foudte ben Bipfel uber Borb, gunbete es an ber Cigarre bes Tenors funftgerecht an und begann jul rauchen. Der Ganger hatte aber nicht viel Dant bavon, bag er ihr fein Feuer gelieben, benn es will wenig gefagt fein, wenn behauptet wirb, bag er in einer halben Stunde ein halb Dutend Mal von ihr hinters Dhr gefcblagen murbe. Dies biente übrigens auf ber anbern Seite auch wieber zu feiner Erheiterung,

benn er brach bei solchen Zurechtweisungen regelmäßig in ein langanhaltenbes Richern aus, wobei er die Karten in einem berieten Fächer vors Gesicht bielt und mit den Augen, die noch gerade darüber hinausreichten, schelmisch nach der Entrusteten hinüberschielte, gleichsam als habe er nur gepsusch, um ihre Schönheit durch ben Jorn verklatt zu sehen.

Daneben war ein Bild, fehr verschieben von biesem, so fromm und rein wie ein Altarblatt — Signora Ferrarini, die Prima Donna, sag ebel hingegossen auf einem Feldstuhl, den der Capitain ihr zu Liebe mit eigener Hand aus der Capita betraufgetragen hatte, und fäugte still, mutterlich lächend ihr Kind. Der Gemahl stand hinter ihr und blickte mit vaterlicher Freude über die Schultern seiner Gattin hinunter auf den jungen Stammhalter seines Geschlechts.

Weiter vorn, an zwei Taue gelehnt, die vom Mast herunter auf den Bord zuliesen, stand Kanti, die jüngere und schoere, und genoß der Morgentuft in schweichlerischer Umgebung. hieher, in ihre beseisgende Nache hatte sich Alles gezogen, was von en Mannern der Truppe auf Jugend, Schönheit und Seist Ansprücke erheben konnte. hier wurde ohne Eisersucht und Rangstreit in Italiens weicher Junge gescherzt und getändelt. Der erste Tenor

mochte zwar etwas voraus haben; feine klangvolle Stimme wurde am oftersten gehort, aber gerne schienen ber spanische Ednzer und ber in den grunen Stiefeln, gerne schienen die beiben Baffe und andere Junger der Kunft, die den Kreis bildeten, das übergewicht ihres wisigen Gesellen anzuerkennen, denn sie belohnten mit reichlichem Lachen seine Sinstelle, zumal jene, welche die Dame selbst durch ein anmuthiges Lächeln vorher auszuzeichnen sich gewurdigt hatte.

So war Teber an feiner Stelle, und nur ein hubsicher Anabe und zwei Kleinere Madden hatten sich keiner biefer Bereinigungen angeschlossen, sondern unterhielten sich damit, daß sie entweder in die Wette von einer Tonne heruntersprangen, ober daß sie zwischen den verschiedenen Gruppen, den Masten und Segeln durchkriechend, einander zu erzhaschen suchten.

Eine Beile war so hingegangen — bie Alten schnupften noch immer, Signora Ferrarini und ihr Gemahl beschäftigten sich liebreich mit bem Kinde, Signora Fanti hatte ihre erste Sigarre zu Ende geraucht und schon einen Schilling und etliche Doli gewonnen, der erste Tenor scherzte noch gestlreich, wie zuvor, die Kinder spielten friedlich — lauer und warmer wurde die Lust — ba ging in stiller

Dracht, wie ber Stern ber Liebesgottin am Som: merabenbhimmel, por meinen Augen bie Ballering auf. Der Capitain eilte bienftfertig bingu, ihr bie Sand ju reichen, und fo flieg fie auf bas Berbed, ftoly und gebieterifc, wie bie Ronigin von England auf ben Urm ihres Stallmeifters, bes Grafen von Albemarle, geftust, ihren Belter befteigt. Gie blidte um fich, aber von allen Denen, bie auf bem Berbed umber ftanben, fagen und gelagert maren, regte fich nicht einer um ihretwillen. Gie batt' es mit Allen verborben, es war flar. Die Alten tratfcten ruhig weiter, Rofina Fanti blies hochmuthig bie wohlriechenben Rauchwolfen von fich, Signora Ferrarini folug bie Augen nieber und fußte ihren Saugling, und wenn ich recht gebort habe, fo fcleuberte jest ber erfte Tenor einen Ginfall gegen bie eben Emporgeftiegene, ber, fo ungludlich er auch fein mochte, immerbin als bochft zeitgemäß, wenn nicht beflafcht, boch baburch befonbers geehrt murbe, bag alle Umftebenben Gefichter fonitten, aus benen bie erzwungene Burudhaltung bes Lachens bobnifcher berausglotte, als wenn fie laut und hell es hatten erichallen laffen. Das that aber Alles Nichts - bas Mabchen mar fo fcon, fo vertrauens: voll und ficher, bag ihr bas Gefühl ber Berlaffen: beit fur jest einmal Nichts anhaben fonnte. Rußte

sie nicht ber sprühenden Begeisterung gedenken, die ihr bligend Auge, ihr magisch Lächeln vorgestern erst entzündet? Mußt' ihr nicht der Sturm ihrer Bergötterung noch um die Schläse Klingen? Bas es war — sie blickte — wie von oben herad auf das Gewühl, das sich da, ohne sie, eingestellt hatte, und schritt leicht und ked auf den Bugspriet zu, bessen Geiten noch frei waren, und lehnte sich selbst bewußt an den dien Balken, der da über das Bordertheil hinausragte.

Da lebnte fie, aber nicht lange mehr fo vornehm und fo überlegen, benn allmalig brach ihr Sochmuth und fie fing an, recht wehmuthig heruber zu ichauen auf alle Die, mit benen fie fo lange jufammengemefen, bie fich jest fo eintrachtig an einander erfreuten, und bie fich fo gar Dichts um fie fummerten. Da war recht beutlich ju feben. wie Schabe es ift, wenn Prima Donna und Prima Ballerina nicht gut jufammen fteben, mas boch nach Berrn Uliffes Deinung fehr oft ber Sall fein foll benn welch' iconer harmonifcher Gegenfas, welch' entzudenbes Bilb mußte entftanben fein, wenn fich bie beiben Dabden gefunden, wenn ihre fcmargen und blauen Mugen wie Rreugfeuer in einander ge= fpielt, wenn fie fcmefterlich, wie zwei gludweiffa= genbe Boren, ben jungen Beltburger, ben lieben

Countin Longi

Sprößling herrn Ferrarini's umscherzt, ober flusternd und geheimnisvoll mit einander gekost hatten, die blaudugige und die schwarzaugige — wie Overbecks Germania und Italia — nur mit klugeren Gessichtern!

Aber fie maren fich fremd geworben. Die blauaugige mar felig verloren in ben Unblid bes Rinbes, bas an ihrem Bufen folief, und bie fcmarg= augige ftand allein am Bugfpriet und roch an ihrem Tafchentuch, ober blidte binuber in bas gand Albas nien ober hinaus auf bie weite See. Sin und wieber aber bog fie fich uber bie Band und ichaute in bie grunen gluthen, fo emfig, fo gierig, als fabe fie hinunter auf ben munberreichen Grund, bis auf bie froftallenen Schloffer ber Meerniren, über beren filbernen Dachern bie fcnellen Delphine bahinflies gen, als fabe fie bie lieblichen Elfen unten tangen in ben grunen Sallen mit ben iconen Rifdertnaben, bie fie oben meggezogen bom fonnigen Strand, als horte fie noch recht vernehmlich bie Dufit herauf aus ber ungeheuern Tiefe. Wenn fie fich bann wieber emporhob, fo machte fie verftellt eine vergnugte Diene und lachelte ftille por fich bin, als wenn fie gu verfteben geben wollte, wie luftig fie gerabe gemefen, und wie wohl's ihr fei in ihrer Ginfamteit. Aber es bauerte nicht lange, fo froch ihr Dichtgelten ihr wieder zu herzen, und statt der falschen Freude legte sich auf das schone Gesicht eine milbe Trauer, die sie minder und minder wegzulächeln vermochte. Aber bei all dem erschien sie so groß, so prächtig, wie die homerischen Göttinnen, die aus dem Bade steigen. Bom Hals die auf die Ferse beckte den Leib ein dunkelblaues Atlaskleid, das sich oben knapp über den edlen Nacken und den schwellenden Thorar legte, aber von den Hiften weg in wogenden Faleten herunter wallte. Die ambrossischen haare waren an den Schläsen wie Cherubsslügel in dunkte Schwingen geglättet, den Scheitel aber beckten sie in kunstreichem, vielgliedrigem Geslechte.

So fland das Madchen am Bugspriet in Jugend und Schonheit, und ich konnt's nicht langer tragen, von ferne nur sie sehnsuchtig zu betrachten. Es rif mich fort, ich mußte hin.

Sie sah mich kommen, und lächelte gut und sanft. Aber als ich vor ihr stand, da kam ihr auch plohglich der hochmuth wieder, da hob sie ihr haupt wie ein junger Schwan empor und blickte mich mit weit aufgeschlagenen Augen messend an.

Ich habe viel verloren, schones Fraulein, sagte ich, seit es Tag geworben. Ch' biese Sonne aufging, war ich überschwänglich gludlich. — Meine

hoffnungen fpielten mit unermeflichen Freuden bas ift Alles bahin — feit ber Morgenrothe.

So waren's boch nur hoffnungen, was Sie verloren ? entgegnete bas Madchen.

Es war ein fußer Traum, ber bas herrlichste umfaßte, was biefe Sonne jett bescheint!

Bas ift benn bas?

Es fieht in blubenbem Leben vor mir!

Die Tangerin gog bie Brauen in die Sohe und nidte ein wenig mit bem Kopfe, und flufterte: Der alte Tanb!

Ja, brach ich los, ich war verzückt und weggeriffen von ber Erbe und glaubte mit ben Gottern im Olymp zu tafeln, wenn hebe tanzt zu Apollo's Leier!

In ber That? fragte bas Mabchen unglaubig.

Bie? Soll die Weihe bes Augenblids die Priefterinnen Ihrer Muse so überwältigt halten, daß sie blind sind für die Begeisterung, den ihr Dienst bei dem andächtigen Beschäuer erregt? Als ich Sie umrauscht vom Zubel einer hingerissenen Menge in böchster Anmuth, ruhig schwebend siehen sah, als ich in Ihren Augen, auf Ihren schen Sügen Glück und Freude schimmern zu sehen meinte, glichen Sie da nur jenen Sternen, die still am Nachthimmel

prangen, aber teinen Laut vernehmen, ben uns bie Bewunderung ihres Glanges abbringt? -

Das Mabchen schuttelte lachelnb ben Ropf.

Rein, bem kann nicht fo fein — Sie selbst freuen sich mit, bas Feuer, bas in uns auflobert, ergreift auch Sie und wirbelt Ihre Empfindungen hinauf in jene Hohe, wo der Mensch, bewundert und angestaunt, sich fur Augenblide den Unsterbzlichen gleich achten möchte!

So viel Klingenbe Worte für biefe vorübergehenben Runftstude vor einem gaffenben Saufen !

Sie machen mich nicht irre, mein Fraulein! Die Kunst ist bas Sochste, was bem Menschen gegeben ist, und wer in ihr am hochsten steht, ber steht am hochsten auf ber Erbe; aber wie reich mussen Sie sich fuhlen, wenn Sie so Koftliches von sich werfen!

Sie lachte.

Laffen Sie meine Schate jett unbesprochen. Erzählen Sie mir lieber von Ihrem Traume, ber mich ja interessiren soll, ba ich selbst barin vorkomme.

Ja, mein Fraulein, Sie erschienen in bem Traume, in all ber herrlichkeit, die Ihr Wesen umstrablt, und er versetze mich hieher auf bas Schiff, bas und nach Italien bringt — Beneibenswerther! bas ift ja in icone Birtlichfeit übergegangen!

Sieher auf bas Schiff, in jene Cajute -

In jene Cajute? wieberholte fie überrascht -

Sie fuhr auf. Signore!

Signora!

Sie geben gu weit.

Es warb mir fo voraus gefagt -

Der Capitain hatte mir versprochen, ich wurde allein fein.

Das fchien er nicht halten gu wollen.

3ch murbe mir gu helfen gewußt haben.

Der Ausweg lag nicht ferne — fagte ich, indem ich mit ber hand nach dem Schlunde beutete, der in den Mittelraum hinabging. Sie knickte gusammen, eine leichte Rothe überflog ihr Gesicht, und dabei blickte sie mich wehmuthig und bittend an und sagte traurig:

Das hatte ich vergeffen.

Warum gonnten Sie mir mein Glud nicht eins mal in der Einbildung?

Stille!

Ach, mein Fraulein! was war's benn, wenn ich wenige Stunden lang bavon traumte, in friedlichem Stillleben mit Ihnen ein paar felige Tage verfließen gu feben, ein bewundernder Beobachter Ihres Bachens, ein stiller Zeuge Ihres Schlummers gu fein —

So vorgebracht, wird bie Sache minder fcredlich.

Ich mare fo fcon übergludlich gemefen.

So fcon ? Bas heißt bas ?

Ich hatte nach Ihrer Freundschaft gestrebt, ware mir Ihre Liebe auch versagt geblieben.

Sie lachte, legte ihr Ropfchen wieder auf die Seite, zog die Brauen hinauf und fprach: Sie benten weit voraus.

Das thut ber Gludliche immer.

Er fallt oft baburch, bag er fich zu viel vermißt.

Die Frauen find bem Ruhnen holb.

Schabe, daß ich darauf Nichts mehr zu erwiestern brauche. Der Capitain ruft Sie zum Fruhftud!

Es eilt nicht! — fprechen Sie lieber bie schone Bahrheit aus, bie Sie mir zugebacht haben.

Es ift besser, wenn Sie sie nicht horen. Aber wir wollen friedlich scheiben. Der Capitain ruft wieder, und die Andern sehen Alle auf uns. Bei solchen Gelegenheiten find sie sammtlich geistreich.

3ch bin ftolg, Ihr Leibensgefahrte gu fein.

Wir haben noch ein paar Tage vor uns, mo Sie fich biefer Prufung unterwerfen tonnen.

Und wenn ich Sie glorreich beftanden haben werbe ?

Der Capitain ruft jum britten Male. Auf Bieberfeben!

Unten fagen ber Capitain, ber englifche namlich, und ber Doctor icon beim Fruhftud, bas aus idmadhaftem Sammelbraten mit allerlei Bubebor beftanb. Der Doctor mar mit einem großen Eranfdirmeffer bewaffnet und ichaltete und maltete in bem Aufgetragenen wie ein unumschrantter Berr, aber ju unferem Beften. Raum fab er einen leeren Teller, fo lag auch icon ein aromatifcher Schnit barauf, und er vergaß gar oft, bag feine Biffen falt werben mußten, mahrend er bas Deffer frob und unverbroffen ju Unberer Rugen fcmang. Bir hatten bisher wenig mit einander gesprochen, aber bas Frubftud fubrte uns gegenfeitig auf. Wenn es ben beiben Englanbern, bie fich bamals in irgenb eine großbritannische Grafichaft begaben, um bort ju leben und abzufterben, wenn's ihnen von Belang fein fonnte, von mir gerühmt ju werben, fo murbe ich bies mit größter Freube thun, benn fie maren gar ju brav, ju freundlich und ju gaftlich.

Bon lehterer Eigenschaft gab's noch während bes Frühstuds einen gar schönen Beweis. Kaum hatten wir namlich Messer und Gabel zur Rube

gelegt, ale ber Capitain leife aufftand, ein mitge= brachtes Raftchen offnete, eine Bouteille Porter herauszog und auf ben Tifch ftellte; faum hatte aber ber Doctor bies bemertt, ale er ebenfalls auf= ftanb, ein anberes Raftden offnete, eine Rlafde Marfalla herausnahm und ebenfo auf ben Tifch ftellte. Ich bin noch nie mit Flaschenkeller gereift, und bamals icon gar nicht, und hatte Richts bagegen zu feben. hierauf ichien's aber nicht angutommen, vielmehr mußte ich fur meinen Dannstheil mithelfen, bie Rlafchen au leeren. 2018 mir nun fertig maren, geriethen meine Tifchgenoffen in Streit, wer eine weitere Bouteille Bein liefern burfe. Diefe Birren wurben gludlich babin beigeleat, bag ber Capitain nunmehr eine Flasche Marfalla, ber Doctor bagegen eine Bouteille Gan Gior= aio auf bie Tafel zu bringen habe. Den neuen Frieden begrußte ich mit einem bunbigen Trinkspruch. und hierauf brachte ber Capitain, ber etwas von beutscher Literatur gehort hatte, eine Gefundheit aus "fur ben Landsmann Schillers", worunter er mich verftanb, und julegt erhob ber Doctor fein Glas und trant auf bas Bohl ber Englander und ber Deutschen, ber nation of thinkers, bie bas Schieff: pulver, bie Buchbruderfunft und bie mabre Religion erfunben hatten.

So benahmen sich biese gutmuthigen, bellfaunigen, brolligen Britten, die beibe recht geeignet waren, mich vergessen zu machen, baß ihre Landsleute zu hause immer no popery schreien, in Griechenland ben Statuen die Nasen abschlagen und in Munchen einer nach dem andern bas Blumenmadden versuhren.

Die Glafer maren leer. Bir fturmten binauf unb nahmen mahr, bag bie Gee machtig braufte. Das Schifflein fputete fich in ichneibenber Saft auf feinem Bege bormarts, bie Conne hatte fich verfrochen, und ber Wind ftrich falt uber bie Planken und burch bas Zakelmerk, und vorne fpritte bie Gee berein. Außer ben Matrofen und bem Capitain mar fein Menfc mehr auf bem Berbede - bas Mab: den am Bugfpriet, Signora Ferrarini und ihr Ges mabl, bie Schweffern Kanti, bie Tenore und Baffe, ber Spanier und ber mit ben turfifden Stiefeln, bie anbern Tanger, bie Alten, bie Rleinen - Mues mar fpurlos verichwunden, nur bag einige ausge= brannte Cigarrenrefte bie Stelle anbeuteten, mo bas Bunber Bolognas gefeffen. Balb vernahmen wir einzelne Laute, bie Mles erflarten. Bon unten ber= auf ertonte namlich ein mit Stohnen und Ragen abmedfelnbes Schluchzen, welches uns ju erfennen gab, bag bie Geefrantheit in ben Gingeweiben bes

Trabaccolo jammerlich muthe. Nun erschien auch, mubfam herauffletternd, in weißem Nachtfleibe ein Signore, bleichen Untliges, vergeifterten Blides, fcmantte auf ben Borb gu, ichaute mit gefchloffenen Mugen und offenem Rachen in bie Bellen und vertraute ihnen an, mas er nicht mehr tragen fonnte. Ihm folgten anbere Signoris, auch weiß gefleibet, auch bleich, ichlotternb, berabgefommen, erftorben - fie ichwantten auf bem Berbede burch einander wie bie Beifter auf bem Rirchhofe; babei ging fein Wort verloren, fie blidten fich taum an. Much waren fie nur mit Roth mehr zu erkennen, benn faft alle bie iconen Gigenthumlichkeiten, bie bie einzelnen Kornphaen ber Oper und bes Ballets ausgezeichnet hatten, maren in bem truben Sabitus ibres Ubels untergegangen.

Dann sah man auch Damen heraufschweben, mit niedergeschlagenen Augen und aufgelösten Saaren auf die Ringwand zueilen und ihre Beschwerben dem undbarmberzigen Meere mittheilen. Da erschien auch das Bunder Bolognas, taumelte auf die Brustung tos und überließ sich der bittern Nothwendigkeit. Aber unsähig den Ruckweg zu sinden, sank sie bei ber kuckweg zu sinden, sank sie bin und blieb, einer Tochter Riobe's vergleichdar, liegen, bis sie von den rauhen

Sanben gerührter Matrofen ergriffen und in bas 3wischenbed hinunter gegeben wurde.

Ich saß auf einer Tonne mitleibig da, schlürste Kasse, rauchte aus einem langen Tschöbuki und trommelte mit den Küßen zum Zeitvertreib auf den Bauch meines Fasses. — Da stand auf einmal das schöne Madchen auf dem Berbecke — ja sie war's! bläser als zwor, die Augen nicht mehr kriegerisch ausgeschlagen, sondern friedlich gesenkt — die Haare slatterten gelöst in nachtschwarzen Wogen über den edlen Nacken, oder schlugen, vom Winde gepeitssch, wie Flammen um den schönen Leib. Sie sah umber, stand einen Augendick still, um die frische Lust zu athmen, und machte dann zwei Schritte vorwärds. Ich verwende kein Auge von ihr — sie halt wieder inne, sährt mit der Hand nach der Stirne — sie wankt — web — sie stürzt, die herrliche!

Ich fpringe auf, werfe bie Pfeife weg, renne ben Kaffee über ben Saufen und stehe bei ibr, ehe sie ben Boben erreicht. Ich fasse sie in meine Arme, lasse mich auf einen naben Ballen nieder und finnt, laut- und klaglos, mit heiterlächelnder Mienwie ein sterbender Engel auf mein Knie. Das Kopfchen legte sie auf meine Schulter, und mit einer Sand bebedte sie die Augen, die seidenen Saatspielten um meine Backen. Sie war so still, so

demuthig — auch ben bunkeln Prachtrod hatte sie abgelegt, und ich meinte, durch das leichte linnene Rocken, das ihr geblieben, den weichen Sammt ihrer Glieber deutlich durchzusüblen.

Wir find fo fcmach, lifpelte fie mehr fur fich als fur mich, so gebrechlich. Aber eigentlich bin ich wohl. Die See sicht mich nicht an, bas weiß ich. Aber bie Stickluft ba unten nahm mir ben Athem — ich glaubte krank zu werben, und wenn man's glaubt, so ift man's auch.

Sie schwieg und nahm bie hand vom Auge und blidte mich freundlich an. Bald aber erhob fie ihr haupt, auf welchem schon wieber ihre leife, schone Rothe blubte und fagte: Ich bin gesund, aber was da vorgeht — wie ist dem zu entrinnen?

Ich besann mich — Da war saber Korsu am Horizont verschwunden, und vor und brobten Arroceraunia, die surchterlichen Felsen. Der Wind blies aus Westen; hesperische Luste sächelten mich an. Bis hieher, lieber Leser, warst Du einge-laden, mich zu begleiten, und ich danke Dir, wenn Du so weit mitgegangen bist. Wo die letzte griechische Erde meinen Augen entschwinden wurde, da sollte auch meine Erzählung ausscheren. Ich ende sie, aber mein letzter Laut sei noch der der Gehnsucht nach diesem schönen, sonnen-

hellen, heiligen Lande. Ich bin dort nicht umfonst gewesen. Den Winter zwar, den naffen Schnee, die trüben Luste und die dustern Tage, das trag' ich leicht — aber wenn die Sonne scheint im Mai, wenn die blauen, warmen Tage kommen, dann rust's mich in das Morgenland; dann mahnt's mich, wie's den Waldmann mahnt, wenn die herbstnebel ziehen, hinaus in den grunen Wald!

Drud von &. M. Brodhaus in Leipzig.

## Berichtigungen.

Seite 13 3. 12 v. o. ftatt in ein lies an ein

. 22 . 12 p. u. . herunter lies binunter

61 : 8 v. u. : Die lies fie

: 62 : 13 v. u. : rapidosque lies rabidosque

: 80 : 2 v. o. : umleuchten lies einleuchten

: 129 : 6 v. c. : Saft lies Sag.

: 147 : 2 v. o. . Fanbygeflufter lies Danbygeflufter.









